

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



DD 801 1,76 VET

. 

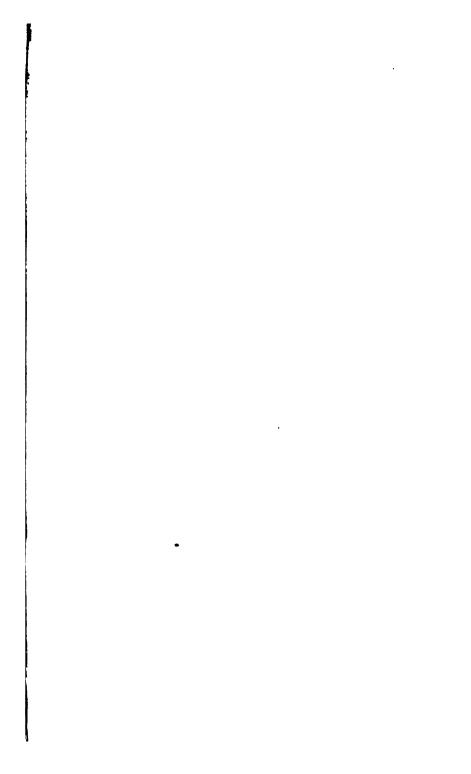



# Rheinische

# Geschichten und Sagen

noa

Niklas Vogt.





3 weiter Band.

Frankfurt am Main
Bertag der hermannschen Buchhandlung
1817.

. . 

## Vorrede.

Ich habe den ersten Theil dieser rheinischen Geschichte mit Lust und Leichtigkeit bearbeitet. Denn darin sand ich nach das heilige römische Reich teutscher Nation in seiner Blüte und Bereinigung, und es sehlte mir nicht an Quedien und zusammenhängenden Jahrbüchern, woraus ich schöpfen konntn. In diesem und den solgenden Theilen aber ist es in mehrere hundert Stücke und Stücken zersplättert, deren Geschichte man entweder gar nicht, oder nut theilweise berührt sindet. Sismondi und

Müller mogten wohl weniger Schwieriakeis ten bei der Berfertigung ihrer Geschichten gu überwinden haben, als ich; denn die italienischen und schweizer Revubliken hatten seit ihrer Ents kehung fortlaufende Chroniten und Jahrbücher, worin sowahl die Begebenheiten als die Ursachen und Personen angegeben find, welche sie verans last oder geleitet haben. Ich aber fand, nachdem ich mehrere Foliobände durchlesen, und viele Urkunden durchsucht hatte, faum eine Ausbente für einen Bogen. Die weltlichen Pürstenthümer am Rhein hatten vor dem zwölfs ten Jahrhundert gar teine. Geschichte, und die geiklichen mehr eine Geschichte Hrer Kirchen und Aldker, als ihrer Bölker.

Dazu kommt noch, daß in den Bruchstäden, welche man hie und da dorsindet, masstens nur die Mesukate der Begebenheiten,
selten die handelnden Personen angegeben sud.
Dies alles imacht eine zusammenhängende und
dramatisch dangestellte Geschichte der rheinischen

Staaten fehr schwer; denn welcher Geschicht. schreiber wollte jest noch, da Recht und Beüt eine gansliche Ummalsung erlitten haben, feine Leser durch eine durre Reihefolge von uns bedeutenden Rahmen, oder eine langweilige Aufzählung von Gåtererwerbungen ermüden. Bei meinen gehäuften Amtsaeschäften, welche mir kaum Zeit zur Korrektur laffen, muß ich daher meine Leser abermals bitten, die Druckoder andere Fehler, welche sich bei den vielen Nahmen, Jahrzahlen, Orten und Staaten in diesem Werte einschleichen follten, autlast nachzuschen. Ich werde sie, wenn ich mehr Zeit zur Bergleichung meiner Excerpte finden follte, am Ende berichtigt angeben. Da mir jest Alter und Amt nicht mehr die Muße gestatten, welche mich bei dem Beginnen dieses Werkes anlachte, so winsche ich von ganzem Herzen, daß die noch lebenden rheinischen Geschichtforscher, Pfifter, Batton, Kirdner, Kidard, Dahl, Lehne, Gunther, Wirg, Kindlinger,

Stumpf, Bodmann und Wallraf recht viele, bisher noch unbekannte Quellen, entdecken mögten, welche ich in dem Coder der Beweisstellen mit Dank benußen werde.

Uebrigens bitte ich meine Leser, die hinten beigebruckten Verbefferungen zu vergleichen.

Frankfurt am Main, ben 24. Rovember 2816.

Miflas Bogt.

## Fünftes Buch.

# Rheinische Geschichte

v o n

habsburg-Deftreich.

• r 

## Rheinische Geschichte

n a a

## Sabsburg = Destreich.

Der Rhein kommt von einem Lande her, welches durch bie Ratur und Geschichte so reich mit schonen, großen und berrlichen Bilbern geschmicht ift. Es fann in ber That für ein gefühlvolles herz nichts anziehender fenn, als der Rampf einfaltiger Bauern um Freiheit im friedlichen hirtenthale gegen machtige herren und Fürsten auf stolzen Felsenboben und glanzenden Schlossern um herrschaft. Bu Garnen fieht man noch bas landliche haus mit blanten Brettern, Spruchen und Beinreben umgeben; was ber alte ehrliche Staufacher fich erbauet batte, und weswegen er von den landvogten beneidet murbe. Richt weit bavon ftebtbas andere haus, worin die keusche Gattin bem machtis gen Wolluftlinge zuerft ein Bab bereiten, und bann ebes brechen follte. Aus ben Gebufchen ber lieblichen Som ans au im kowerzer See ragen die Trummer jener Burg hervor, welche bie Junglinge von Art gerstorten

als ber Bogt einem von ihnen die Geliebte bortbin geraubt batte. Auf ber jest muften und gerbrochenen Burg bes Rogbergs baufte gandenberg, welcher bie Braut bes Urnold von ber halben icanbete, feinem Bater bie Angen ausstechen ließ, weil er ben fluchtigen Sohn nicht verrathen wollte. Auf einem Brunnen ju Stang fieht bas Bild bes biebern Arnold von' Winfelried, viele Langen im Arme faffend, gum emis gen Unbenfen jener Belbenthat, woburch er in ber Schlacht bei Sempach feinen Landsleuten bie feindlichen Reiben öffnete, indem er, sich felbst opfernd, die feindlichen Spiefe jusammen pacte, und auf feine Bruft febrte. Einsam erhebt sich zwischen ben senkrechten Welfen am Bierwalbstädter : See das Rutli, wo der Schweizerbund jur Erhaltung alter Freiheit beschworen murbe. über schimmert aus wilden Gebufden und Steinmaffen die Ravelle, und unter ihr die Platte, auf welche fich Wilhelm Tell aus bem Sturme und den feindlichen Retten rettete, gle er ben Apfel von bem Saupte feines Sohnes geschoffen hatte. Un ben zwei Enben bes Sees steben noch zwei andere Rapellen, bem Andenten großer Thaten geweihet. Bei ber einen erschof Wilhelm Tell ben Tyrannen Gefler. Die andere bect die Einsiedelei bes Riflas von ber Klube, welcher zweimal burch flugen Rath und fein Schwert bas Baterland gerettet . hatte. Um biefe eben fo einfachen als rubrenben Dentmaler alter Sitten und Selbenthaten thurmen fich ungebeuere Kelfen und Berge, und über ihnen glangt ber ewige Schnee ber Alpen ober bie ehrwurdigen Trummer von Habsburg, Kuburg und Loggenburg. In ihre Thater fturgen fic Bache und Fluffe tofend berab, indes auf grunen lieblichen Matten friedlithe hirten ihr Bieh weiben und auf ben Landpfeifen ben Ruhrein blafen.

Dieses Land war ben Romern unter bem Ramen Helvetien befannt, und Julius Cafar hatte harte Kriege gegen bessen tapfere Bolter suhren mussen, ebe er sie seinem Reiche unterwerfen tonnte. Die Romer nahmen ben größten Theil bavon zu ber Provinz Maxima Sequanorum, legten barin heerwege und Stabte an, wovon noch Encern, Augst, Windisch/und Basel Beweise sind.

Unter ber frankischen Mouarchie wurde es, wie die abrigen teutschen gander, in Gaue vertheilt; davon tragen noch ber Thurgan, ber Margan und ber Gletgau zc. ihre alten Ramen. Rach Ausgang ber Karlinger war bie Schweiz eine Zeitlang ein Stud bes burgundischen Reiche; bann wurde fie in viele Stammgraf-Schaften und herrichaften vertheilt, welche entweder Grafen und Rittern, als benen von Loggenburg, Berben. berg, Ryburg, Sabsburg ze. ober Bifchofen und Mebten von Chur, Bafel, St. Gallen, Ginfiedlen u: unterthänig waren. Zwischen ihnen erhoben fich bie alten und neuen Stabte, Solothurn, Lucern, Bug, Burd, Bern, Freiburg, Schafbaufen und Bafel als freie gemeine Befen. In ben ranben Alpentha lern lebten mit alten Rechten und Freiheiten bie hirtenpolfer in patriarcalischer Einfalt.

Unter diesen mancherlei herrschaften und Gemeinden ber Schweiz finden wir gegen bas zehnte Jahrhundert bie Stammbater jenes durchlauchtigsten hauses hervor-ragen, welches in alten Zeiten seine Wurzeln bis zu der merwingischen Dynastie erstreckte, und in neuern seine

<sup>1.</sup> Lucerna, Augusta rauracorum, Vindonissa, civitas Basiliensium.

Faiferlich-tonigliche Gewalt über bie alte und neue Belt ausgebehnt bat.

Die Genealogie bes habsburgifchoftreichischen Saufes ift bis auf Guntram ben Reichen giemlich undeutlich. Die Geschlechtsforscher laffen bie alten Sabsburger von Etico I. berftammen, welcher im Jahre 600 unter ben Merwingern Herzog von Schwaben ober Allemannien war. Diefer grundete feine Burg auf ben Unboben ber Bogesen, wovon man noch bie alten Mauern bes Schloffes fieht, welches Dbernburg ober Sobenburg genannt wurde. Er batte brei Gobne, wovon ber altere Etico II. ber Stammvater ber lothringischen Bergoge, Abelbert jener ber habsburger und Babringer wurde. Der britte Leobegar war Bifchof. Bon feinen zwei Tochtern Dbilia und Rosemunde ift erftere burch bie Legenden berühmt geworben. Blind und faft unformlich geboren wollte fie ber Bater nicht vor feinen Augen Sie wurde hinweggeschaft und in einem Rlofter erzogen. Aber Gott, auf beffen Gate fie ibr Bertrauen gab ihr Beficht und Schonheit. So wurde fie burch Bermittlung ihres Brubers bem Bater vorgestellt. und biefer empfing fie wieder mit Liebe und Boblgefallen. Sie aber entfagte ber Belt und aller irbischen Liebe und fliftete ein Rlofter.

Abelbert, welcher bem Bater in bem herzogthume gefolgt war, zeugte mit seiner ersten Gemahlin Gertrube sechs Rinder, drei Sohne namlich und drei Tochter. Erstere hießen kentfried, Eberhard und Maso, lettere Eugenie, Attala und Gundelinde. Bon seiner zweiten Gattin Batilde hatte er nur zwei Tochter, die Savine und kutgarde. Der Bater und die Sohne waren die Stifter der vorzüglichsten und reichsten

### Stammtafel bes

Etico I., herzog in :

. Eticho II. Herzog in Schwaben. Abelbert, Herzog im Elfaß. Bermahlt mit Gerlinder

Leutfried. — Eberhard I. — Maso. — Atta Bermählt mit Hilbegarde.

Eberhard II. Stammvater ber Herzoge von Lothringen.

Stammvater ber gandgra vom untern Elfaß.

Berthold I. 999. Graf im Breisgan.

BHOS

Berthold II. 1078. Herzog von Zähringen.

Berthold III. 1111. Herzog von Schmaben.

Herrmann I. 1.
Markgraf von B

2

Albert IV., Graf von Habsburg, Bermahlt mit hebwig, Grafin von

Rubolph III. Kaiser. Albert. Werner. (Siebe die folgende Stammtafel.)

gegare dolph I aif bon Broer Rubne. II. Rhinf. 1386. Mh einisc IV., in Ty 1439. nd, † 1496

Albert I. Kaiser, † 1308. Rudolph, König in Böhmen, † 1335. Albster im Essaß. Abelbert grundete die reiche Abtei von St. Stephan in Straßburg; Eberhard und Maso die beiden Albster Ebermunster und Masmunster. Dem namlichen Geschlechte wird auch die Grundung ber Abteien von Murbach, Etenmunster und Schwarzach zugeschrieben. Fromm und geofmuthig zeichneten sich also schon im sebeuten Jahrhunderte die Ahnen des habeburgisch-direichischen Hauses aus.

Cherhard I. gengte mit Abelinden einen Cobn Bon biefem und feiner Gattin Silbegarbe hugo I. gingen bie vier Zweige ber Rurften von lotbringen, Egisheim, Babringen und Sabsburg aus. Eberhard II. murbe namlich ber Stammogter ber Serjoge von lothringen, Sugo II. jener ber landgrafen vom untern = und Guntram ber vom obern Glag. if Guntram felbst war zugleich Graf vom Sundgan und Breibgau, und batte fibon in ber Schweig beträchtliche Befibungen, batum et ber Reiche genannt murbe. Sein Sohn Landhold ober Lancelin nannte fich Graf von Altenburg, und batte feinen Sit bei Winbild, ber alten romis fcheit Bindoniffa. Rabbot, beffen Cobn, lebte ju Ans fange des eilften Jahrhunderts, war Graf im Gledgau, und beiratbete Iba, die Lochter Gerhards III., Grafen von Elfaß und herzogs von Lothringen. Sein Bruder Berger murbe Bifcof von Strafburg. Durch geiftliche und weltliche Gewalt machtig bauete biefer ben Dennster ale seine Kirche, und bas Schloß habsburg fur seine Familie. Seit dieser Zeit nannten fich bie Rachtommlinge feines Stammes Grafen von Sabsburg.

Es geht eine alte Sage, daß der Bischof Werner anfänglich mit dem Baue seiner Stammburg nicht zufrieden gewesen sey, als er ihn das erstemal erblickte. Da er ihn aber balb mit mehreren hundert Bafallen und Rittern erfüllt fand, welche auf jeden Wint bereit stansben, die Feinde seines Hauses von ihren Mauern zus rückzuschlagen, soll er sehr zufrieden ausgerusen haben: « so steht freilich Habsburg gegen alle Anfälle sest. An diesen Worten liegt im Rleinen die ganze Geschichte des habsburg sostreichischen Hauses. Nicht durch Boltwerke und friegerische Eroberungen ist es groß und mächtiggeworden, sondern durch die Liebe und Treue seiner Unterthanen.

Es ist wahrscheinlich, daß sich die Macht dieses hanses schon im zehnten Jahrhunderte sehr erweitert habe. Albert III., ein Urenkel Radbots, besaß nicht nur beträchtliche Güter und Rechte im Elsaß, Breisgan und Nargau; sons dern er nannte sich auch Landgraf von Ober-Elsaß, und, wie sein Urvater Guntram, den Reichen. Rudolph, seint Sohn, erhielt vom Kaiser Friedrich II. die Reichskadt Lauffenburg, und wurde Landvogt der kleinen Kantone in der Schweiz, welche Stellen seinen Einfluß in diesem Lande vermehrten. Er hatte sich dabei schon so viele Rechte ersworden, daß der Kaiser ihm für diese Vogtei die Grafsschaft Rheinselden geben mußte.

Rudolph I. starb im Jahre 1232, und hinterließ zwei Sohne, Abert IV. und Rudolph, welche seine Lander unter sich theilten. Ersterer erhielt mit dem Schlosse Sabsburg die Bestigungen im Aargau und Elsaß, letterer die Grafschaften Gledgau, Rheinfelden, Laussendurg, und was seine Familie im Breisgaue besaß. Beide nannten sich Landgrafen vom Elsaß. Albert vermählte sich mit Hedewig, der Tochter Ulrichs, Grasen von Kyburg, Lenzburg und Baden, welcher von den Herzogen von Ichriusgen abstammte. Dadurch erhielt das Hand Habsburg

neue Starke und Ansprüche auf neue Erwerbungen. Bon bieser glücklichen Ebe zeugte Albert brei Sohne, nämlich Rudolph II., Albert, welcher Domberr zu Basel war, und Hartmann.

Rachdem er viele Fehden mit seinen Rachdarn mannlich und ehrlich ausgesochten hatte, zog er des weltlichen Krieges mide, nach Palastina in den heiligen, und hintertieß seinen Sohnen seine Lander, und eine Ermahnung, deren Befolgung das Haus Destreich groß gemacht hat: » Bedenkt immer, « sagte er dei seinem Abschiede, » daß » die Grasen von Habsburg nicht durch Betrug und Eigen-» nut, sondern durch ihre Tapferkeit und Eiser für das » gemeine Beste so einen hohen Grad von Macht und Ruhm » sich erworden haben. So lange ihr den Schritten eurer » Bäter folgt, werdet ihr die Bürden und Besthungen, » welche sie euch hinterlassen haben, nicht nur erhalten, » sondern auch noch vermehren. «

Es scheint, daß Rudosph, sein altster Sohn, diese waterliche Ermahnung vorzäglich beherzigt habe; denn er wurde der wahre Stifter der habsburgisch direichischen Größe und Macht. Schon zu allen ritterlichen Tugenden an dem Hose des Raisers Friedrich II. gebildet, brauchte er seine Wassen zum Schutze friedfertiger Burger gegen die Raubereien und Anstille machtiger Unterdrücker. Er vertheibigte die Stadt Straßburg gegen ihren Bischof, welcher sie überwältigen wollte, und die Stadt Jurch ges gen die Ritter, die von ihren Burgen herab den Handel und die Schiffahrt auf dem See unsicher machten. Er wurde Bogt der kleinen Kantone und Städte in der Schweiz, denn sie hatten einen tapfern Beschirmer nothig.

So großmuthig er fich aber in Sulfe gegen bie Beburfa tigen zeigte, fo fing bachte er auch auf bie Erhaltung und

Bergrößerung seines Saufes. Darum waren zweie feiner erften Rebben gegen feine Dheime Rudolph, ben Grafen vom lauffenburg, und hartmann, ben Grafen von Ryburg , gerichtet. Jenen beschuldigte er: bag er whrend feiner Bormundschaft ibm einige Erbauter entzogen babe. Bon biesem forberte er, von seiner Mutter Bedwig, einer gebornen Ryburgerin, ber, einen Theil ber Ryburgischen Lander. Beide mußten ber Gewalt feiner Baffen weichen, und ihm Genugthuung leiften; aber hartmann rachte fic bald an ihm, indem er bie Ruburgischen ganber bem Bischofe Walther von Strafburg als Leben übergab. Sev es, bag Rubolph von biefem Lebensvertrage nichts erfahren, ober eine gelegene Zeit abgewartet batte, um ibn zu binten treiben, genug, er schwieg bei bem Borgange; ja er biente fogar noch bem Bischofe in ber Febbe gegen bie Stadt Strafburg. Sobald er fich aber die Gunft seines Dheims wieber erworben batte, forberte er bie gemachte Schenfung von dem Bischofe jurud, und da dieser sie ihm vermeigerte, fagte er: »Ift das ber Dant fur bie Dienste, » welche ich euch bisber geleistet habe? Da ihr also gar feine . Rucklicht auf den Beiftand und die Liebe eurer Freunde nehmen wollt, so wift, daß Rudolph von Kabsburg won biefer Stunde an euer Feind ift. . Er endigte, inbem er an fein Schwert griff, mit ben Worten: »fo lange »ich biefe. Waffen führen tann, werdet weber ibr, noch » ein anderer mir bie Guter entziehen tonnen, welche mir sals Erbtheil meiner Mutter jugeboren. Da ihr mir » felbige nun gegen alles Recht und Gerechtigfeit rauben »wollt, so wist, daß ihr mit nachstem eure eigenen verlieren >merbet. c

Rach biefen Borten verließ er bes Bifchofs Partei, and ging zu ben geängstigten Strafburgern über, welche feine Sulfe mit offenen Armen aufnahmen. Berbunden mit biefen fiel er sogleich in bes Bischofs ganber ein, nahm Colmar mit Lift, Mublbaufen mit Sturm weg, und murbe Deifter bes gangen obern Eliaffes. Baltber, von Rudolph's Baffen entblogt, wurde von ben Strafe burger Burgern bei Dorolebeim gefchlagen, und ftarb får Berbruf mahrend ber Rebbe. Sein Bruber und Rachfol ger auf bem bifchoflichen Stuble, Beinrich, bot bem Sieger die Friedenshand; und diefer war fo großmatbig, daß er die eroberten Plate an das hochfift wieder beraus gab, und fich allein mit bem Bergichte bes Bischofs auf die Ryburgischen gander begnügte. Die Strafburger Burger aber errichteten ihm gur Dantbarteit fur bie ihnen geleisteten Dienste, an bem berrlichen Minfter, ben fein Abnherr Werner erbaut hatte, auch ein herrliches Dentannal. 2

Diese gludlich geendigte Febbe zog ihm aber bald eine neue mit dem Abte von St. Gallen und dem Bischose vom Basel herbei, indem ersterer auf einen Theil der Apburgischen, der andere auf Breisach und mehrere habsburgische Platze Ansprüche machte. Die Febbe wurde um so gessährlicher, weil der Bischos auch noch die Bürger von Basel darein zu verwickeln wußte. Es herrschten nämlich zu der Zeit zwei mächtige Parteien in dieser Stadt, wovon sich die Glieder der einen, von dem Bilde ihrer Fahnen, die Psittigträger, die andern die Sternträger nannsten. Sene hielten es mit der Gemeinde und dem Bischose,

<sup>1.</sup> Rubolph war barauf zu Pferbe gebilbet. Die Bilbsaufe selbst war ein vortreffliches Kunstwerk jener Zeit. Sie ist aber maherend bes Bandatismus ber französischen Revolution, wie alles, was groß und königlich war, zerschmettert worden.

biese mit bem Abel und Rudolph. Sie bekämpften einander in und außer der Stadt. Biele Abliche wurden bei einem Turniere ermordet und vertrieben, und die Habsburgischen Schlöffer zu Blodesheim, Ottmarshausen und Rheinfelden weggenommen oder verwüstet.

Alls Rubolph bedachte, bag ibm ber boppelte Krieg mit benen zu Bafel und St. Gallen zu fcwer fallen konnte; verfügte er fich ohne alles Geleit nach Wyl in's Thurgau, und verlangte vor ben Abt von St. Gallen gelaffen zu werben. Diefer faß so eben mit feinen Bafal-Ien und andern Rittern beim Imfe, um fich über bie Kehbe zu berathschlagen, und wollte fast nicht glauben, daß fein Keind ohne alle Bedeckung zu ihm kommen wurde. Da trat Rubolph schon in ben Saal, und rebete ibn also ant: »herr Abt von St. Gallen! wiewohl ich mit seuch in Rebbe liege, so bekenne ich nichtsbestoweniger, baß ich euer Lebensmann sein will. Und obwohl wir beibe einander fast gleich beschäbigten, wenn wir bie » Rebbe fortsetten; so wurden ber Bischof von Basel und Die Stadte, welche fich mit ihm verbunden haben, deffels » ben wohl mogen lachen. Ich begebre mich mit euch und veurem Gottesbaufe zu vertragen, bamit ich mich gegen Den Bischof und die Stadt Bafel besto mehr erwehren stonne, welche meine Schloffer gerftort, und viele Mitter nund Burger verjagt haben, bie mir jugethan find. « Diese eben fo offene als Huge Rede gemann bem Grafen Die Bewunderung und bas Zutrauen bes Abtes von St. Gallen und seiner Freunde. Der Span wurde sogleich gutlich beigelegt, und als balb hierauf ber Bischof von Bafel bem Abte einige Beinfaffer wegnehmen ließ, gab biefer Rudolphen 300 Ritter, um bie Kehbe gegen bie Bafeler bofto fraftiger fortfegen ju tomen.

Als ihm beibe heere gegen einander angeruckt, und die Fürsten in dem Rloster Brut zusammen gekommen waren, sprach der Bischof von Basel: » Bas hat unsere sliebe Frau gegen St. Gallen verschuldet, daß ihr der selben so großen Schaden zusügen wollt? « hierauf antwortete der Abt: » Und was hat St. Gall verschuldet segen unsere liebe Frau, daß ihr ihm seinen Bein wege genommen? « So zogen beide wieder feindlich von einander, und die Fehde wurde mit neuer Erbitterung fortgesett.

Der Krieg wurde bamals, wie unter ben Trojanischen Helben, zugleich burch Rampf und Lift geführt, und Rus bolub erscheint, wie ein anderer Ulyffes, als Meifter in Schon bei ber Strafburgischen Rebbe beiden Kinsten. nahm er im Einverstandnife mit bem Stadticultbeiß Rofelmann, Colmar, wie einst Ulvsies Troja ein; nur mit bem Unterschiebe, bag er feine Leute, flatt in einem bolgernen Pferbe, bier in einem Beinfaße beimlich in die Stadt brachte. Bei ber Burcher Febbe gab er noch glanzendere Beweise seiner Kriegelist und Entschloffenbeit. Die Ritter und Grafen, welche ihre Burgen und Goldffer nur barum an bem See ber erbauet ju haben fcbienen, um bie friedlichen Schiffer und Handelsleute zu berauben. lagen in beständiger Rehde mit ben Burgern von Burch. Diefe wandten fich baber an ihren nachften Rachbar, ben Leuthold von Regensberg, welcher vom Utliberge berab bie Stadt am meiften beangstigen ober beschirmen fonnte, und fleheten beffen Schutz an. Leuthold aber war zu viel an Raub gewöhnt, als daß er biefes friedliche Anerbieten angenommen batte, er wies bie Burcher mit Berachtung ab. und fagte: »Ihr mußt wissen, daß ich enre Stadt burch meine Schloffer und lander fo umftrict babe, wie einen \*Risch in bem Nete; ergebt euch alfo unter meine herre

sichaft, und ich will ench gutlich regieren, und wacker beschirmen. " Rach einer fo fondben Abweifung festen bie beangstigten Burger ihre einzige hoffnung auf Rubolpb von Sabsburg, welcher bieber die Rantone und bie Strafburger so mader vertheidigt batte; und diefer beschirmte fie auch jett gegen bie gange Rauberbande ber Ritter, welche fich um ben See gelagert hatten. Rachbem er feine und der Kantone Ernypen unter feine Kahnen gefammelt batte, rudte er mit ben Burdern aus ber Stadt ben Reinben entgegen; allein fein fubner Duth brachte ibn icon in bem erften Treffen in Gefahr. Immer in ben Schlachten der Borderfte, wurde er von den Seinigen abgeidnitten, von ben Reinden umringt, und in bem Gefecte verwundet vom Pferbe geworfen. Aus bieger Roth. worin ihn feine Rabubeit gebracht hatte, half er fich burch feine Lift. Er ftellte fich, ju Boden geftreckt, fo lange als todt an, bis fein Freund, ber Burger Jatob Muller, mit ben ihm folgenden Zurchern berbeigefommen mar, und ihn mit feinem Schilde beden konnte. Da erhob er fich wieder mit neuem Muthe. Er burchbrach bie feindlichen Reiben , und trieb fie flegreich in die Alucht.

Rach dieser Schlacht zogen sich die Ritter in ihre festen Burgen zurück, nut glaubten sich darin gegen alle Angrisse des Habsburgers sicher; allein Rudolph, welcher sie in offenen Fehden durch Muth besiegt hatte, bezwang jetzt ihre Festungen durch List. Seine erste Unternehmung ging auf Glanzenberg, welches Schloß an dem Ufer der Limmat festgegründet war. Er ließ eine ausgesuchte Schaar seiner Leute in einem Schisse den Fluß hinabsahren, mit der Weisung: »daß wenn sie gegen Glanzens berg gekommen waren, die Schisser ihre Kleider in das "Wasser wersen, und sich schreiend anstellen sollten, als

» haben sie Schistench gelitten; zwor aber sollten bie » Reisigen sich in einem Hinterhalte versteden, und wenn » die Besatung durch das Geschrei zum Schisse heradge » sodt wurde, um es hinwegzunehmen, sollten sie beren » Abwesenheit benutzen, um sich des Schlosses zu bemeis stern. a Dieser listige Auschlag gelang. Die Besatung lief auf das Geschrei der Schisser raubsüchtig von der Burg herab, und Ruddlph's Lente besetzten Glanzenberg.

Balb hieranf nahm er auf eine ahnliche Art das Schloß Balbern auf dem Albis weg. Er ließ namlich einen geringen haufen von ohngefahr dreißig Reitern gegen dasselbe anruden; diese aber hatten eben so viel entschlossene Fußganger hinter sich auf die Pferde gepackt, welche sich wie Tornister zusammen krummten, die sie an einen der Festung nahen hof gekommen waren, worin sie sich sodann versteckten. Alls nun die Reiter allein unter die Mauern gekommen waren, und die Besatung höhnten, ruckte diese aus den Thoren hervor, und trieb den kolmen hausen mit Berachtung ab; kaum aber hatten sie selbige die über den hof verfolgt, als die Fußganger raschen Schrittes hervordrangen, und sich des Schlosses bemeisterten. Burg und Besatung waren des listigen Siegers Bente.

Iwei machtige Raubnester waren nun in Rudolph's Handen; das gefährlichste und der Stadt nachste auf dem Utliberge, mußte nun noch erobert werden. Auch dieses gewann der simreiche Graf mit List. Er hatte namlich bemerkt, daß der Regensberger meistens mit weißen Pfersden von da herab auf Jagd und Raub auszugehen pslegte. Als er daher ausgekundschaftet hatte, daß dieser Ritter in ähnlicher Absicht ausgeritten war, ließ er auf einem ans dem Wege seine Reuter auf Schimmeln sich der Burg

nahern, und da die Befahung glaubte, es seven ihres Herren Pferde, in selbige eindringen. So befreiete Nu-bolph die Zurcher von ihren Raubern und Zwingschlössern. Eine gleiche Abwechselung von List und Lapferkeit zeigte er auch jest vor Basel.

Um feinen Teinsben alle hulfe und Zusuhr abzuschneten, ließ er Sedingen und die Borstädte verbrennen, und verbarg unter beren Trummer seine beherztesten Krieger. Als nun der Burgermeister Hugo von Marschall einen Ausfall gegen die Belagerer wagte, ließ ihn Rusdolph fast ungeneckt vorrücken, indest ihm seine versteckten Hausen den Rückug abschneiden mußten. Als sendlich zum Gesechte kam, war Hugo von allen Seiten umringt, und konnte mit seinen Burgern nicht mehr die Thore gewinnen. Er blieb fechtend auf dem Platze; die Baseler wurden theils gefangen, theils getödtet. Rurwenige kamen zurück, um die traurigen. Boten ihrer Riesderlage zu seyn.

Indeß also Audolph die Bürger von Basel angstigte, glaubte der Bischof jenseits des Rheins gegen dessen Anfalle sicher zu sepn; allein der erfinderische Graf ließ heimlich Schiffe zusammen bringen, bildete haraus eine Brücke, und war den Bischoslichen auf dem. Rücken, ehe sie sich's versahen.

So mit Muth und List wechselnd lag Graf Rudolph bis zum Jahre 1274 vor Basel, als sein Better der Graf von Zollern in sein Zelt kam, und ihm die Nachricht brachte: daß ihn die zu Frankfurt versammelten Aursche sten zum Kaiser gewählt hatten. Diese glanzende Erhebung hatte er Werner, dem Kursursten von Mainz, zu verdanken. Er hatte nämlich den Erzbischof auf einer Reise, welche dieser des Palliums wegen nach Ross

machen mußte, gegen bie Anfalle ber Ranber geleitet und beffen Liebe gewonnen. Werner, biefes Dienftes und feiner Tapferfeit eingebent, schlug ihn bemnach im Jahre 1278 ben Rurfürsten als einen wackern und verftanbigen Mann zur Bahl vor. Diefe, Rubolphe Berbienfte erten. nend und feine Dacht nicht fürchtenb, gaben ber Stimme Des Erzbischofs Beifall und mablten ihn zum Raifer. Die fünftige Regierung bes neu erhobenen Grafen beweißt. daß ber Rurfurft von Mainz fie nicht übel beratben babe. Denn wenn man die Geschichte ber teutschen Ronige mit Besonnenheit burchgeht, so wird man barin feinen finben. welcher das mahre Interesse ber Krone und bes Bolts richtiger beurtheilt und erfannt, und gwedmäßigere Dit. tel es zu beforbern, angewendtet babe, als biefer Rus dolph von habsburg. Die vermuftende Anarchie, welche Teutschland von innen, und bie anhaltenbe Schwache. welche es nach aussen schandete, hatte hauptsächlich in ben Berbaltniffen bes Reichs zu Italien und in ber Bers frudelung ber offentlichen Gewalt ihren Grund. Rudolph hatte biefe Rachtheile felbst erfahren, ba er noch Graf war, jest, ba er Raifer wurde, wußte er ihnen auch ju begegnen. Schon bei feinem Rronungefefte ju Achen gab er Beweise von feiner toniglichen Rlugbeit. 216 bas Reichsscepter nicht sogleich bei ber hand mar, womit er Die Fursten belehnen mußte, ergriff er mit vieler Gegene wart des Beistes bas auf bem Altar ftebende Erucifir. und fagte : » mit biefem Scepter will ich funftig regieren. « Durch einen fo offentlichen Beweis feiner Frommigfeit beiligte er ben Anfang seiner Regierung bei bem frommen Bolle und ben geiftlichen Fürsten. 216 Bater einer gablreichen Familie brachte er feine schonen Tochter fowohl bei ber Babl als bem Feste, in Anschlag. Damit fesselte er auch bie weltichen Fürsten an sein hand. Davon vermählte er sogleich dreie, nämlich Mathilben an Ludwig, ben Herzog in Baiern, Agnesen an Albert, ben Herzog von Sachsen und Hedwigen an Otto, den Markgrasen von Branden-burg. Die übrigen, nämlich Katharinen, die Guta und Clementia gab er später an Otto von Riederbaiern, Wenzel von Bohmen und Karl Martell von Provence. Die Erzbischofe und Kurfürsten von Mainz, Werner, und nach diesem Heinrich, waren seine Freunde, und seine jüngste Tochter Euphemia blieb Gott geweihet. So wurde er schon bei seiner Krönung, sowohl im natürlichen als politischen Sinne der Bater des Baterlandes und von allen Fürsten geachtet und geliebt.

Rur Ottofar, ber machtige Konig und Rurfurft von Bobmen wollte ibn nicht als Raifer ertennen. Aufgebracht über ben Trut biefes ftolgen Fürsten forberte ihn Rus bolph vor den Richterftuhl , und erflatte ibn als einen unrechtmäßigen Besiter von Destreich Steuermart, Rarn-Ottofar hatte biese lander mabrend ber ten und Krain. Anarchie bes Interregnums burch feine erfte Gemablin Margaretha an fich gebracht; ba, er aber felbige unrechtmaßiger Weise wieder von the fließ und Runigunden geeblicht batte, fo murben fie jest als bem Raifer und bem Reiche beimgefallene Leben erflart. Allein ber Konia von Bobmen behauptete fich barin mit feiner gangen Macht, und ber Streit beiber Fursten mußte mit bem Degen in ber Kauft entschieben werben. Rudolph rudte als Raifer und unterftugt von ben geiftlichen und weltlichen Furften, welche feine Freunde waren, in Deftreich vor und nahm nach manchen Gefechten bie hanptftabt bes landes, Dien. mit Sturm ein. Rach diefem Siege mußte fich Ottofar zum Geborsam begnemen, und von bemjenigen Gesete vor-

fcreiben laffen, ben er guvor als feinen ebemaligen Anappen verachtete. 2 Großmuthig ließ ihm Rubolph feine Erblander, und Ottofar unterschrieb auch ben barob abaeichloffenen Bertrag. Da er fie aber fniefallia pon bem Raifer ale Leben empfangen follte, erwachte fein alter Stolz, und er foll Rudolphen gebeten haben, biefe Ceremonie wenigstens ind Bebeim und bei verschlossenem Zeite mit ihm vorzunehmen. Der Raifer fcbien feiner Bitte zu willfahren. Mit einem fcblechten arauen Rocke angethan bestieg er feinen Thron, ließ aber Die Borbange an bem Belte fo nachlaffig befestigen, baf fie auf feinen Wint fogleich berabfallen tonnten. 'Alle nun Ottofar vor ihm auf den Knieen lag, und ben Sulbigungs eib in feine Sande fcwur; fielen bie Borbange, wie von obnaefabr, von dem Zelte berab, und bas ganze heer tonnte ben gebemuthigten Furften in ber niebrigen Stel lung eines Bafallen erblicken. Diefe Sage mag nun gegrundet fenn ober nicht, fo bleibt wenigstens so viel gewiß, daß Ottofar die bem Raifer foulbige Untermurfigfeit und Lehnspflicht mit Widerwillen geschworen babe. Der ftolze Ronig mußte zwar jett die Gefühle ber Schaam und ber Rache unterbruden, benn er war von einem flegreichen Seere umgeben; als er aber ju feinem Beibe purud nach Bohmen gekommen war, empfing ibn biefe ftatt mit Ruffen, mit Berachtung. » Pfui, « fagte bie ftolze Ronigin und glubete vor Born, Du bist ein so machtiger Ronig und fällft vor bem nieber auf die Rnie, ber bir suvor bei ber Tafel bienen mußte. Du befest ben als Deinen Gott und herrn an, ber vor furgem noch Rra-

<sup>1.</sup> Rubolph biente namlich in seiner Jugend eine Beitlang an Ottokar's hofe.

» mern und Spießburgern als Soldner gebient hat. Dut solltest dich vielmehr mannlich gewehrt, als so ein versachtlich Bundniß angenommen haben. Durch diese Resden des stolzen Beibes noch mehr erbittert, dachte er barauf, wie er ben Vertrag brechen und Rache an Rusdolph nehmen möge. Und es gelang ihm zum Theil selbst durch teutsche Fürsten.

Rudolph's Erhebung auf den faiferlichen Thron, noch mehr aber feine glanzenden Siege über ben Ronig von Bohmen, hatten bie Gifersucht jener Fürsten erweckt, welche am Rheine und in Schwaben feine Rachbarn und zuvor ihm an Macht und Wurde gleich waren. Während also Ottofar zu einem neuen Rriege wollten die Grafen von Wirtemberg, Freiburg und Reuburg, ber Abt von St. Gallen, ber Markgraf von Baden und andere herren fich ber noch übrigen Reichslander in Schwaben bemachtigen und bie habsburgifchen Berrichaften felbit ichmalern. Rudolph aber tam wie ein Sagelwetter über fie ber, folug ben Grafen Cberhand von Wirtenberg bei Babingen, belagerte Freiburg und amana bie aufrührerischen Rurften zum gandfrieden.

Bei biesem Kriege bediente er sich besonders bes berühmten Heinrichs Knoberer, eines Backers Sohn von Isny. Er hatte ihn aus der Zelle eines Barfüßer. Klosters zuerst zu einem Bischofe von Basel, dann zum Erzbischof und Kurfürsten von Mainz erhoben. Dieser, zuvor der Freund und Rathgeber seines Hauses, wurde jett der Freund und Rathgeber des Kaisers. Was Rusbolph durch Gewalt unter den schwäbischen Grafen nicht erwirken konnte, vollendete Heinrich durch Klugheit und Friedenskunste. Während also dieser barfüßer Monch den Span in Schwaben beigelegt hatte, war Ottokar

mit einem machtigen Beere aus Bobmen in ben bitreidischen Landern vorgedrungen, und Andolph mußte noch einmal feine flegreichen Baffen gegen ihn versuchen bot feine Leute und Bafallen in der Schweiz und in Schwaben auf, allein mit biefem geringen Saufen tounte er fich nicht mit bem machtigen Ronige von Bobmen meffen. Die Reichsfürsten leifteten ibm nicht bie bulfe, welche fie ihm versprochen batten; fein Gobn Albert war noch mit feinen Leuten im Elfaffe zuruck und felbft die Burger von Wien, an gutem Erfolge verzweifelnb, bachten mit Ottofar au capituliren. > Ach Gott! « rief jest bet Raiser aus, vift benn niemand auf den ich mich verlaffen binnte. « Da tam fein Freund , heinrich Anoberer, und brachte ihm fein Bolt von Basel und die Saufen ber sowabischen Stadte. Auch sein Schwiegersohn, Dito von Balern ruftete feine Leute. Dit biefen und einem ungarifden Sulfsbaufen vereinigt, rudte Rubolob gegen Ottofar vor, um feine faiferlichen : und Sausrechte burch einen neuen Sieg zu befestigen. Rabe bei Wien auf bem nämlichen Marschfelbe, wo in unfern Tagen mit Rapoleon fo gludlich und ungludlich gefochten wurde, tam es im Jahre 1278 ben 26. August zu einer Schlacht, worin sowohl die kampfenden heere als Apfabrer alles geleistet haben, mas man von wadern Kriegern verlangen fann. Dem Raifer Rudolph wurde bas Pferd unter bem Leibe erstochen. » Gorget nicht fur mich!« rief er ben Berbeieilenden ju, und focht fo lange ju Fuße, bis ibm ein anderes berbeigebracht merben tonnte. Gin fuhner Steuers marter magte fich in diefem Gewühle ber Schlacht an Ottotar selbst, und erschlug ihn in einem Ameitanwfe. 14000 Bohmen blieben auf bem Plate und Rudolph 20a als Sieger in Wien ein.

Da ber Konig von Bohmen felbst in bem Treffen geblieben war, fo tonnte nun ber Raifer auch bie gange Arucht biefes Sieges ernbten. Unter ber Bermittlung bes Bischofs von Ollmus wurde ber junge Konig von Bobmen, Bengel, mit Rudolph's Tochter Guta, Albert fein ältester Sohn aber mit bes Grafen Mainbards von Tirol Tochter vermählt, und zuerst jum Statthalfer, bann im Sahre 1283 burd einen formlichen Reicheschlitf ju Mugeburg jum Bergog von Deftreich ernannt. Bald biets auf beforberte auch ber gludfliche Raifer feinen Freund Heinrich Anoberer jum Erzbischof und Rurfürften bon Mainz. Ohwohl er aber jest, auf ben erften Ehron ber Christenheit erhoben, sein haus groß und machtig und fich bie erften Kurften bes Reichs entweber burch Liebe ober Sieg unterwürfig gemacht hatte; fo tonnte ihn biefe Wurde boch nie zu ber gefährlichen Berrichaft über Rom und Italien verführen. Er fabe vielmehr bas Oberhaupt ber Kirche als die Stitte bes Oberhaupts bes Reichs an, und entfernte fich, fo viel er tonnte, von ben malfchen Angelegenheiten. Durch biefes flinge Benehmen erwarb er fich fogleich bie Bestätigung bes Pabstes Gregorius X. in feiner Burbe. Seine Regierung und bas tentfche Boll -blieben von ben Ranten ber Statiener befreiet, und er fonnte, wie es einem Ronige ber Teutschen gegiemt, auch fein ganges Bestreben auf bas Bobl ber teutschen Ration permenden.

Da bas Reich burch bie lange Anarchie bes Interregnums in die größte Berwirrung und die Fehben ober Räubereien gleichsam schon zu einem Rechte gekommen waren, so berief er im Jahre 1281 die Stände nach Rainz und ermahnte ste, an den Landfrieden und eine gerichtliche Verfassung zu benten. Damit die Verfügungen, welche durch diese Reichsberfammlung gegeben wurden, auch zu jedermanns Kunde und Verstand kommen möchten, ließ er selbige in tentscher Sprache absassen. Do jaman, den, »heißt es darin, « Schaden geschieht, soll er ihn nicht rächen, sondern erst seinem Richter klagen. Wenn er aber klagt und wird nicht gerichtet, so daß er and Roth seinen Feinden widersagen muß, das soll er bei Tag thun, und an dem vierten Tage ihm keinen Schaden wieder an Leib noch Gut zustägen. «

Diese jest im Ramen bes gangen Reichs erlaffenen Berordnungen wußte er and ale Raifer mit fraftiger Sand zu vollzieben; ja er murbe, wie ibn einige Go-Edichtschreiber nennen, bas lebendige Gefes. . Bir haben ichon gebort, mit welcher Strenge und Beharrlich-Leit er die schwäbischen Kursten zu bandigen mußte, welche mabrend seiner Kriege mit Ottofar ben Landfrieden gebrochen batten. Dit ben Stabten und ben niebern Abeliden, bie burch Rebben und Ranb ihren Stand Schanbeten, wußte er ichneller fertig ju worben. in ben teutschen Gauen berum und schlichtete felbft bie Sandel und Kebben. Raub und Gewaltthat bestrafte er fcredlich. Die colmarischen Jahrbucher erzählen, baß er in furger Beit über fiebzig Raubfebioffer gerftoren lies, welche die offentliche Sicherheit geführbet hatten.

Um das Gleichgewicht zwischen bem Abel und bem Bolle zu erhalten, begunftigte er vorzüglich die Bundniffe ber rheinischen Stadte, welchen ber landfriede Bedurfnis und Bestreben war. Er hielt sich ofters unter ihnen auf, und vermittelte manche Zwistigkeit durch feine Gegenwart. Wenn unter ben Fürsten eine Kebbe ausgebrochen war,

<sup>1.</sup> Lez animate.

idicte er feinen Freund, ben Seinrich Anoberer unter fie, und biefer vollendete durch feine Geschmeibigteit, mas bes Raifers Strenge nicht bewirten konnte. In offentlis den Geschäften zeigte ber meife Rurft Abel und Burbe, in baublichen Berablaffung und Freundlichkeit. Den ftolgen Ottofar bematbigte er mit faiferlichem Unfeben, bagegen bielt er es nicht unter feiner Burbe, feinen alten Freund, ben Sakob Miller von Zurch, zu Mainz neben fic an bie Tafel zu feten. In ber namlichen Stadt bebrobete er Die Rauber und Kriedensstorer mit unerbittlicher Strafgewalt. » Befummert euch nicht, » fagte er ben Aurften, « um Das find feine Abelichen, welche bas Diefe Rauber. sarme Bolt bedrucken, und ben Landfrieden ftoren. » wahre Abel ift ritterlich und bieber. Er fontt gegen »Unbilden, verübt aber beren nicht felbft. « Dagegen Borte er bie Scheltworte einer Baderefrau icherzend an. welche fich gegen ihn und feine Einquartierung beftig be-Nante, 3ch will biefe Buge aus feinem Leben besonbers auführen, weil fie sowohl seinen Geift, als seine Regierung darafterifiren.

Durch die strengen Maaßregeln, welche Rubolph nach dem Reichstage in Mainz gegen die Räuber und Friedendsstörer genommen hatte, brach er ihre offenen Gewaltthaten in Fehden; sie dachten daher, daß Faustrecht durch List wieder in Gang bringen zu können. Diesem zusolge erswecken oder unterstützten sie einen hergelaufenen Landstreischer, Tilekolup, mit Rahmen, welcher sich für den schon vor fünf und zwanzig Jahren in Italien verstorbenen Kaiser Friedrich II. ausgab. Bon so vielen Nittern und Grasen unterstützt, und von dem leichtgländigen Bolke der rheinischen Städte aufgenommen, wagte dieser es, im Jahr 1284 einen Reichstag zu bernfen, und von dem

Könige bie Abdankung zu forbern. Er brachte anch balb fo viel Truppen zusammen, daß er damit Colmar belagern konnte, welches an seine Wiederauferstehung nicht glauben wollte.

Rudolph sahe anfänglich biese Betrügereien mit Bersachtung an; als er aber merkte, daß sie gefährlich werden konnten, zog er dem Afterkaiser mit gewassneter Macht entgegen, und trieb ihn flüchtig vor sich her über den Rhein, bis nach Bezlar, welche Stadt ihn aufnahm, und von des Kaisers Heere belagert wurde. Die Roth brachte endlich ihn und die Bürger dahin, daß sie sich ergeben mußten. Rudolph verzieh der Stadt ihre Leichtgläubigkeit, allein den Betrüger ließ er nahe bei derselben diffentlich verbrennen.

So streng verfuhr er nicht gegen bie Backerin von Alls er im Winter bes Jahres 1288, fagt bie colmarische Chronit, fich mit feinem Gefolge in diesex Stadt aufbielt, war er eines Morgens in feiner gewohnlicheinfachen Rleibung ausgegangen, und ba es gerabe biefen Tag febr falt war, gerieth er in eines Bacters Haus, um sich ba zu warmen. Die Fran Backerin, welche ibn nicht tannte, sagte ibm, ale er sich jum Rener fegen moffte, gang ungehalten: Die herren Golbaten 's mogen wohl von armen Leuten wegbleiben. « Hierauf erwiederte ber Raifer: »D liebe Krau, gonnt mir immerhin bies Bischen Reuer. Ich bin ein alter Krieger, ber all fein Bermogen im Dienfte bes geizigen Rubolphs 's verzehrt bat, ohne bag er mir feinem Berfprechen gemaß nur ben nothigen Unterhalt gibt. - Das geschieht seuch gang recht, e fiel ibm bier bie Baderin ein, swas vrum bient ihr bem Menfchen, ber alles verheert und verstort, und und armen Bader in Maing gang in Grunde

gerichtet hat. « Rudolph wollte sich hierauf noch ferner unterhalten, allein die Bäckerin schüttete Wasser über das Feuer, und machte damit einen so dicken Rauch in dem Backhause, daß der König froh war, als er die Thure erreicht hatte.

Bei ber Mittagstafel erzählte er bie luftige Geschichte feinen Gaften, und befahl bem gefprachigen Beibe einen Schweinstopf und eine Flasche Wein zu schicken. Diese ! aber, als fie borte, daß ber vermeinte Golbat ber Raifer felbst war, tam in Aurcht und Schreden, und lief mas fie tomte, nach Sofe, um ben beleibigten Monarchen fniefällig um Berzeihung zu bitten. Rubolph gestattete fie dem beangstigten Beibe aber mit ber unnachläflichen Bebingung: bag fie, in Gegenwart feiner boben Bafte, bie Schmahungen von Wort zu Wort widerholen muffe, mit welchen fie ihn überhäuft hatte. Diefer scherzhafte Auftritt belustigte ihn und alle, die gegenwärtig waren. Go mufte ber meufdliche Furft Strenge mit Gute ju paaren.

Der glucklichen Regierung dieses wahrhaft teutschen Raisers sehlte nichts, als daß er die Krone nicht für sein Haus erdlich machen konnte. Ohnerachtet der großen Berzdienste, welche er sich um das Reich teutscher Ration erworden hatte, konnte er es am Ende seines Lebens nicht einmal dahin bringen, daß die Fürsten seinen Sohn ihm zum Rachfolger gegeben hätten. Berdrüßlich über diese Undankbarkeit und unedle Eisersucht, wollte er wenigstens die letzen Tage seiner ruhmwollen Regierung in ruhiger Einsamkeit und häuslicher Liebe zabringen. Er dauete sich daher zu Germersbeim an dem Rheine einen königlichen Pallast, und sührte dahin, da seine erste Gemahlin gesstorben war, die schone Agues von Burgund als Gattin

ein, welche sowohl burch die Reize ibrer Geftalt, als bie Anmuth ibred Beiftes fein Alter verfüßen tounte. Brautlager wurde aber zu Speier mit faiferlicher Pract gefeiert, und Friedrich, ber Bischof biefer Stadt, erbielt von ihm ben Auftrag, bie tonigliche Braut an bem Bagen zu empfangen. Dieser Bralat, welcher ein feiner bof mann war, bot alle feine Pracht und Artigfeit auf, um feinem Amte Ehre ju machen; als er aber bie fcone Mgnes aus ihrem Wagen bob, wurde er plotlich von ihren Reigen fo bingeriffen, baf er' fich nicht enthalten tounte, einen feurigen Ruf auf ihre rofigen Wangen ju bruden. Dieses freche Benehmen bes Bischofs beleidigte bie fromme Kurstin doppelt; zuerst weil er baburch die Rajestat geschandet batte, und bann, weil er ein geistlicher Fürst war. Sie beflagte fich barob bei ihrem toniglichen Gatten, und biefer verwies fogleich ben lufternen Pralaten von seinem Sofe, mit ben Borten: »Ich babe ench ein » Nanus Dei am Altar zu Ruffen gegeben, aber nicht eine » faiserliche Braut. « Rad vollbrachtem Bellager Rudolph von Speier nach Germerebeim, wo er mit biefer eben so schönen als frommen Fürstin bis zu seinem Love aludich lebte.

Rachdem er im Jahr 1291 in biefer alten Konigeburg gestorben war, wurde sein Leichnam zu seinen Borfahren in die Kaisergruft zu Speier beigesetzt, und Germersbeim blieb ein Reichsgut bis zum Jahre 1330, wo es schon an die Pfalzgrafen verpfändet, endlich ihnen von dem Kaiser Ludwig dem Baier ganzlich überlassen wurde.

Onrch die gkinzende Regierung Rudolphs bekam die Politik des Hauses Habsburg eine ganz andere Richtung. Er hatte seinem Sohne Albert an der beklichen Grenze des Reichs ein großes Herzogthum erworben, und selbiges bereits durch Heirathen und Berträge mit Ungarn und Bohmen in Berbindung gebracht. Durch die Bermählung dieses Alberts mit Iohanna, erhielt sein Haus nun auch Ansprüche auf Kärnten und Tyrol. Seinen Enkeln hatte er durch sein Beispiel die Bortheile der teutschen Kaisers krone gezeigt, und ihnen von seinen Bätern her beträchtsliche Länder im Elsaß, in Schwaben und der Schweiz hinterlassen. Er konnte zwar die Kaiserkrone nicht auf seinen Sohn Albert vererben, dieser aber schlug nach seisnem Tode seinen Rebenduhler Adolph von Rassau bei Gelheim, und erward sich selbige mit dem Degen in der Faust.

Sphalb Albert I. felbft Raifer geworben mar, marf er feine Blide auf eine gauberkette, welche fich von bem Raab in Ungarn bis nach bem Elfaß an ben Abein ers ftredte. Die Bereinigung ber brei Kronen von Teutsche land, Ungarn und Bohmen, welche nach ber Sand feine Entel fomudten, fowebte foon bamale feinem Geifte vor : allein er wollte bas Glud zwingen. Die hinderniße, welche fich feinen Absichten entgegenstellten, waren bas Bundnif ber rheinischen Kurfurften, beffen Saunt Gere. barb von Mains mar, und ber Freiheitsgeift ber rheinis Schen Stabte, welche Urnolb, ein Burger von Maine verbunden batte. Statt, wie fein Bater, biefe furfuritliche Aristofratie burch Willebriefe, und biefe ftabtifche Demofratie burch Freibriefe ju gewinnen, glaubte er beibe . burd Gewalt ber Baffen bezähmen zu tonnen. Wir werden es noch in der Geschichte von Main, boren, wie

<sup>1.</sup> Siehe umftanblich hieruber bie Gefchichte von Raffau.

gludich et die ersten betriegte; aber an ber Freiheitsliebe der lettern scheiterte sein und seiner Entel Unternehmen.

Die hirtenkantone ber Schweiz und die Stabte am Rheine ertannten zwar die Oberberrichaft bes Raifers und bes Reichs; allein jene hatten alte Freiheiten und Borrechte, und biefe maren burch ben rheinischen Stadte bund ein machtiges Gemeinwesen geworben, mas nach 216 nun bie Schweizerfantone Unabbanaiafeit strebte. Alberten um die Beftatigung ihrer Freiheiten baten, erflarte er ihnen mit einem gewiffen Stolze: »Er wurde mit nachitem eine andere Ordnung ber Dinge in ihrem Canbe einführen, « und schickte balb Bogte unter fie, um feine Gesete zu vollziehen. Diese aber brachten burch ibre harte und Graufamteit bas Bolt zur Bergroeiflung. Dem wohlhabenden Burger Staufacher brobeten fie, wie wir bereits angeführt haben, sein haus nieberreißen zu laffen, weil es ein niedliches Anseben batte. Dem liebenben Jungling Arnold von ber halben nahmen fie bie Braut himmeg; und als er barob Rache suchte, und fluchtig werben mußte, ließ man feinem Bater die Augen ausftechen, weil er feinen Sohn nicht verrathen wollte. Die feusche · Sattin follte bem wolluftigen Bogte zuerft ein Bab bereis ten , und dann bie Gbe brechen. Bilbelm Tell mufte einen Apfel von bem Ropfe feines Gobnleins ichiefen, weil er dem aufgesteckten Herzogsbute nicht bulbigen wollte. Eine folche Tyrannei wurde nuch ein gabmeres Bolf aufgebracht baben; ein freies führte fie jur Behre und In turger Zeit standen die Einwohner von jum Siege. Uri, Schwig und Unterwalben auf; sie verjagten bie ihnen verhaften Landvogte, gerficten ihre Burgen und Zwingschibsfer, und schlossen im Jahr 1308 einen einigen Bund gur Bertheibigung ihrer Freiheit.

Albert sahe diesen Ausstand als die gunstigste Gelegens beit an, wodurch er sich ihre Lander unterwersen konnte. Er verachtete das Unternehmen der Schweizer als eine pobelhafte Frevelthat, und rüstete ein machtiges Heer von Rittern und Basallen, um sie zu züchtigen. Seine überstriebene Zuversicht wurde aber eben sein Fall. Richt gesnug, daß er durch seine stolze Herrschlucht diese einfältigen Hirten, und zuvor schon die rheinischen Kurfürsten gegent sich aufgebracht hatte, erweckte er sich jetzt noch Feinde int seinem eigenen Hause, und diese waren gerade die Gessährlichsten, weil er sie am wenigsten zu befürchten glaubte.

Johann, fein Reffe, batte burch feinen Bater Rubolyb, ben Bruber Alberte, einen Theil ber habeburgifden gander in Schwaben und ber Schweiz geerbt. und forberte felbige nun, ba er bas achtzehnte Sahr ers reichte, von feinem Obeime jurud, welcher fie bisber ver-Die herausgabe so beträchtlicher gander maltet batte. wurde die Macht Alberts gerade in dem Augenblicke fehr geschwächt haben, wo er im Begriffe mar, bie Schweizer ju zuchtigen. Er wies baber bie Forberung bes Pringen ab unter bem Bormande: » bag jest, da bie Macht Sabsburgs vergrößert werben muffe, nicht ber Zeitpunkt fen, wo man » beffen Lander burch verschiedene Berwaltungen theilen burfe.« Diese abschlägige Autwort frankte bas stolze Berg bes jungen Bringen. Er bachte auf Rache, ober murbe vielmehr burch seine Freunde und Nathgeber dazu gereizt. ter von Eichenbach, ber hofmeifter bes jungen Rurften, Rubolph von Bart, Rubolph von Balm, Kontab

von Tegelfelb, nebst anbern Abeliden ber Begenb, wunschten icon lauge ihren jungen Freund Johann im Befite ber rheinischen gander, um fie, in beffen Rabmen beberrichen ju tonnen. Gie benutten baber biefe Gelegenbeit, welche ibnen Alberts Herrschsucht felbst bargeboten batte, zu ih. rem Zwecke, und verführten ben jungen Pringen zu einer Berfcworung gegen feinen Dheim, ben Raifer. sliebet nun beutlich, . so lisveilten fie ibm, smobin Deines Dheims Ablichten mit euren Gatern geben. Richt verwalten, rauben will er fie euch. Tapfer, verftanbig und mit allen fürftlichen Tugenben ausgeschmudt, send pibr um zu bem Alter berangewachsen, wo man nach sallen Rechten, teine Bormunder mehr notbig bat; unb . Mbert behandelt ench noch wie einen Anaben, bem man bie Ruthe geben muß. Rein, nicht bie Ueberzeugung von einer Schwache oder Unmindigfeit ift es, was ibn sin biefer uneblen Behandlung verleitet. Er fürchtet fic bielmehr vor euren Tagenden und ber Liebe bes Bolfes gegen euch. Der arglistige Mann sieht mobl ein, baf. wenn er euch jur Regierung eurer ganber lief, ihr feine » Macht und feinen Glang im Reiche verbuntein wurdet. » Durch eure Mutter habt ihr Anspruche auf die Krone Don Bohmen; Die Schwaben und die Schweizer, welche Der liftige Torann gegen fich aufgebracht bat, murben seuch als ihren Retter, ale ihren Abgott verebren; bie vier rheinischen Kurfürsten find euch von herzen zuge pthan, weil er- fie, ftatt fur bie ibm gegebene Rursstimme zu belohnen, undankbar befriegt bat. Auf alfo, Dedler Pring! bestraft biefen Anmager, ber ench bestrafen Reift ibm, wie er es feinem Borfabren Abolus gemacht hat, eine unrechtmäßige Krone von bem Saunte, »ba er euch enern rechtmäßigen Aurftenbut versagen will.

Dieses waren ohngesahr die scheinbaren Vorspiegelungen, womit die unruhigen, selbst herrschsüchtigen Edelleute den jungen Fürsten zu einer der schrecklichten Verschwöserungen versührten. Um ihrer Sache desto sicherer zu senn, wählten sie gerade den Zeitpunkt, wo Albert die Schweiszer bändigen wollte. Sie hofften von diesem aufgebrachten Vollte Unterstützung und Schutz. Sie blieben daher jest dem Kaiser beständig zur Seite, oder unter seinem Gesfolge, und warteten nur auf die erste, beste Gelegenheit, wo sie ihr schändliches Unternehmen vollsühren konntenz Diese ergab sich auch bald, als Albert von Zürch nach Baden gekommen war, und dort mit den Seinigen eint Mittagmahl einnahm.

Die hohen Gaste hatten sich kaum zur Tafel gesetzt, als Johann abermal und dringend die Einsetzung in seine Länder forderte. Allein Albert, statt darauf Rücksicht zu nehmen, ergriff einen Blumenkranz von der Tafel, und sagte spöttisch zu dem Prinzen: da nimm dies Spielwerk dien. Ein solcher Kopfschmuck schick sich besser für deine Allter, als ein Fürstenhut. Ein so öffentlicher Hohn brachte den Jüngling zur Berzweislung. Er brach in Abränen aus, warf mit verdissener Buth den Blumenskranz dem Kaiser vor die Füße, und ging gleich nach der Tasel mit den Berschwornen bei Bindisch über die Reuß, um auf dem jenseitigen Ufer sein scheußliches Borhaben besto leichter aussühren zu können.

Albert war indes, nur von einem einzigen Hauptsmann begleitet, den Berschwornen gefolgt, denn sein Sohn Leopold war mit den übrigen Hosleuten noch diesseits des Flusses geblieben. Der Kaiser ritt, ohne Arges zu densten, mit seinem Hauptmann an dem Gebirge ber, worauf sein Stammschloß lag, und unterhielt sich mit demselben

in freundschaftlichen Gesprächen. Auf einmal kel einer der Berschwornen seinem Pferde in den Zügel, und Johann faste ihn bei dem Kragen, mit den Worten: » halt » Tyrann! und gieb mir auf der Stelle meine Erbschaft » heraus! « Diese Worte waren das Zeichen zum schrecklichen Kaisermord. Palm rannte dem Kaiser sein Schwert durch den Leib, Eschendach spaltete ihm das Haupt, und Warts Hieben sicht ohne Wunden. Bluttriefend und erblassend sant Albert von dem Pferde; der Hauptsmann und die Verschwornen entstohen; nur eine arme Frau war auf das Geschrei herbeigekommen, und nahm den Erschlagenen in ihren Schoos, um ihm zu helsen. So fand Leopold mit dem kaiserlichen Gesolge den Bater, gerade in dem Augenblicke, als er seinen Geist aufgab.

Gin fo frevelhafter Mord erfullte Alberts Rinder que erft mit Schrecken, bann mit bem bitterften Rachgefibl gegen die Berschwornen. Diese waren nach ber That in Die Gebirge ber Schweizer gefloben; well fie bort Schut zu finden bofften; allein die biedern hirtenvoller verabidens ten ben Meuchelmord, obschon er an ihrem Feinde und Unterbrucker verübt mar. Johann mußte, in Dilger-Meider verftedt, feine Alucht jum Pabfte nehmen, pon bem er, sein Berbrechen bekennent, in ein Rlofter gestedt worden fenn foll. Palm ftarb verborgen zu Bafel in einem Beguinen-Saufe, Efchenbach bei einem Sirten im wirtenberger Lande. Rur Wart fiel in die Sande ber rachenden habeburger. Er wurde an ben Schweif eines Pferdes gebunden, ju bem Orte, wo ber Morb geschehen mar, geschleift und lebendig gerabert. In biesem verzweiflungsvollen Zustande haben ihn seine Freunde, feine Bermandte, ja felbst die Geiftlichen verlaffen, nur Diese eble Frau blieb auch unter feine Gattin nicht.

vem Rabe bei ihm, und brachte ihm bis zum letten Augenblicke seines Lebens Troft und Hulfe.

Rach Warts hinrichtung wurden bie Guter ber Berichwornen eingezogen, ihre Schloffer von Grund aus gerfichrt und felbft bie Befatung berfelben enthanptet. Diefes forectliche Blutbad bat Aberts Tochter Die Ronis gin von Ungarn, mit beitern Augen angeseben; ja ibre Rachbegierbe ging fo weit, baß fie fogar bas Sobnlein Eschenbachs mit eigenen Sanden erbroffelt haben murbe, menn es ihr nicht von ben Solbaten entriffen worben mare, welche burch das Aleben des unschuldigen Anaben 21rm Mitteid bewogen wurden. Die Konigin von Ungarn und die verwittwete Raiferin, baneten hierauf von ben eingezogenen Gutern ber Berfcwornen, auf bem Grunde mo ber Mord vollzogen wurde, die reiche Abtei Konias felden, und beschlossen barin ihr Leben; aber ein frommer Ginsiedler fagte barob ber Konigin von Ungarn: » Gepftrenge Kurftin! nicht burch Blutvergießen ber Unfebnle bigen, ober burch Riofterftiftungen von frembem Gute Dient man Gott, fonbern burch Mitleib und Bergeibung » ber Unbilden. «

Alberts fünf hinterlassene Sohne folgten ihm in seinen kandern; davon führte, weil die drei jüngsten noch minderjährig waren, Friedrich, sein altester, die Regierung in Destreich; keopold der Zweite, jene am Rheine. Diese zwei Brüder waren sowohl an Geist als Korper auffallende Gegenstücke. Friedrich war schon von Angessicht und Gestalt, freundlich und einnehmend von Sprache und Mienen, offen, bieder, treu, und obwohl ofters die zur Berwegenheit tapfer, doch gutmuthig und voller Mitleid; Leopold hatte eine keine verwachsene Gestalt, und einen knitern Blick. Er war king, mistrautsch, vers

schwiegen und bis zur Leibenschaft kriegerisch. nannte man die Blume ber Schonheit, biefen ben Stole ber Ritterschaft. Ueberhaupt ift die Zeit von Rudolph I. bis auf Maximilian I. bas mabre Belbenalter bes offreis difden Saufes gewesen. Frommbeit, Ehre, Galanterie. Rubmbegierbe und Tapferteit leuchten aus allen Bigen ber oftreichischen Prinzen bervor. Rubolph ließ einen Pfarrer, welcher einem Rranten bas Abendmabl bringen follte, auf fein Pferd fteigen, und begleitete ibn gu Ruff, indem er andachtig felbst ben Zaum bielt. Friedrich ber Schone gieng in fein Gefangniß gurud, weil er feinem Begfter, Ludwig bem Baiern, bas Bort gegeben batte. uch wieder einzustellen. Ernft murbe von bem Bilbe ber fconen Cimburg fo bezaubert, bag er nach Bolen an ben hof ihres Baters jog, um ihr herz und ihre band ju erbalten. Alberte Reife nach Palaftina ift fo mertwurdia burd romantische Auftritte geworden, bag man ibn bas Bunder ber Belt nannte, und die beiden Leopolde zeige ten fich in Schlachten und Turmieren als die Minfter ber teutschen Ritterschaft. Go Endet man eine unnutere brochene Reihe von bftreichischen herven in biefem Zeits alter, und große Thaten in ihrem Leben; benn es foffete mehr Rraftoufwand, eine fleine noch unbebeutenbe Grafichaft zu einem machtigen Gerzogthume zu erheben, als nach gludlichen Erbichaften ganze Roniareiche zu regieren.

Friedrich der Schone, dem jetzt die habsburgischen Känder in Destreich zugefallen waren, konnte nach dem traurigen Tode seines Baters die Kaiserkrone nicht erhalten, dem dieser hatte sich durch seine herrschaft bei den rheinischen Kurfürsten verhaßt gemacht; als aber Raiser Heinrich VII. aus dem Hause Larenburg in Italien gestorben mar, stellte er sich mit einem mächtigen heere

gu Frankfurt als Arondewerder auf, und schlug sich mit seinem Nebenbuhler Ludwig von Baiern am Rheine und in Baiern um die Krone. Leopold L brachte den größten Theil seines Lebens auf dem Schlachtselde zu. Er socht gegen seine Nachbarn, um sich selbige zu unterswersen; für den Kaiser Heinrich in Italien, und gegen den Kaiser Ludwig in Teutschland, um die Kaisertrone dei seinem Hause zu erhalten. Aber der merkwürdisste Krieg, den er zu bestehen hatte, war jener gegen die Hirtenwölster der Schweiz. Wir wollen diese eben so merkwürdige als traurige Geschichte nur in soweit berühren, als sie Einsluß auf die rheinischen Länder überhaupt hatte. Iohann von Müller, der Geschichtschreiber der Schweiz, hat sie meisterhaft genug beschrieben.

Nachdem Albert I. den Kaiserthron erhalten hatte, war seine vorzüglichste Sorge, seinem Hause eine Ausbehnung von Ländern zu geben, welche sich von Ungarn bis an den Rhein erstrecken sollten. Das Herzogthum Destreich war ihm schon unterworfen; auf Karnten und Tyrol hatte er die sichersten Ansprüche; mit Ungarn und Böhmen war die Berbindung angeknüpft; die Länder im Elsaß, der Schweiz und in Schwaben waren der Habs, burger ursprüngliches Eigenthum. Es sehlte nun nichts mehr, als die einzelnen Kantone und Reichsstädte in der Schweiz noch unter sich zu bringen, und der östreichische Staat machte schon damals ein kleines Königreich aus. Albert wollte diese Bereinigung durch Sewalt bewirken, allein er brachte beibe zum Aufruhr.

Im einem solchen Zustande fand Leopold I. bie Schweizer, als er nach bem Tobe seines Baters einen neuen Angriff auf ihre Unabhängigkeit versuchte. Unter bem Bormanbe seiner Bogteirechte von Einsiedlen same

melte er drei große Heerhaufen zu Roß umd zu Fuß um die verbündeten Kantone her; davon sollte einer in Schwyz, der andere in Unterwalden, und der dritte in Uri einfallen. Die Schweizer hatten dagegen nichts zu setzen, als ihren Muth und ihre Felsenthaler. Da sie weder an Anzahl noch an Wassen sich mit den Destreis dern messen konnten, rieth ihnen der alte Reding von Schwyz, einen Theil ihres heeres auf den Anhöhen von Morgarten in den Hinterhalt zu legen, und so die Feinde bei ihrem Anmarsche unvermuthet zu überfallen.

Dieser Krieg war einer der seltensten, welchen man in der ganzen mittlern Geschichte findet. Auf der einen Seite zogen kampsgerustete Ritter heran mit glanzenden Wassen und Rustungen, und mit allen Arten von Gewehren wersehen; auf der andern ein zusammengelausener Hausen won Bauern und Hirten, ohne Helme, ohne Pferde, ohne Harnische, blos im Vertrauen auf Gott und ihre Felsensthaler. Hier socht alles geordnet und geübt in Reihen und Gliedern, dort einzelne Hausen in der Hohe, in der Tiefe, rechts und links, wie es Muth und Umstände erstaubten. An der Spiese der Destreicher stand ein tapsserer und ersahrner Feldherr, der Herzog selbst; die Schweizer wurden von Dorsschulzen und Gemessagern ans geführt.

Leopold war mit seinen Heerschaaren schon weit in die Schluchten bis zum Egerisee vorgeruckt, und dachte an keinen Widerstand mehr. Auf einmal wird er von vornen, von hinten, von den Felsen und aus den Erunden angefallen, und ganze Baumstämme und Felsenstücke rollen von den Bergen herab, und zerschmettern seine Arieger. Die Reiterei, welche den Kern seiner Armee nusmächte, komte sich in der Enge weder wenden noch

die ansehnlichsten Patriziergeschlechter entweder verbannt oder hingerichtet hatte, so traten endlich alle diese Städte mit den drei alten Schweizerkantonen in ein diffentliches Bundniß zur gemeinschaftlichen Bertheibigung.

Albert, welcher nach dem Tode Otto's die Regierung allein führte, konnte die Bermehrung eines so mächtigen Gemeinwesens mitten in seinen Staaten nicht mit gleichgultigen Augen ansehen. Er sammelte ein großes heer, zu welchem der Abel des Landes, aus Furcht fernerer Empdrung, gestoßen war, und belagerte Zurich. Die Burger und Bauern hatten durch die bisherigen Kriege schon so geschickt fechten gelernt, und der Geist der Freisbeit ihren Muth so boch belebt, daß sogar die Weiber der Stadt die Wassen ergriffen, und die Bewohner der vier Waldskädte in ganzen Schaaren über den Albis gezogen kamen, um ihre neue Bundesgenossen zu retten.

Mbert, beffen Bemee burch Gefechte, Uneinigfeit und Mangel an Lebensmitteln geschwächt war, bob bie Belagerung balb wieder auf, und fuchte burch Berfprechungen einen Theil ber Berbundeten zu gewinnen, um die andern Er wandte fic haupt-Defty leichter besiegen zu tonnen. Klidlich an Rudolph Brunn, welcher die bemofratische Repolition in Zurich bewirft batte; burch beffen machtigen Einfluß gelang es ibm, ben fürchterlichen Bund vor ber Sand zu trennen. Zurich, Luzern, Uri und Unterwalben maren bereit, feine Borldlage anzunehmen. Sowne allein wibersetten fic mit Stanbbaftialeit. Nachebem ihre junge Maunfchaft bie bitreichischen Bevollmach. tigen aus ben beiben letten Bantonen vertrieben batte. wing Abrecht, von Alter und Berbeng jugleich geschwächt, nach Wien, und überließ feinem Gobne Rubolph bie Bermaltima ber ganber am Rheine; biefer brachte benn auch burch feine Maßigung einen Baffenstillstand auf eilf Jahre zu Stande.

Rach bem Lobe Alberts führte Rubolph die Regie rung ber bitreicifchen Staaten mit eben fo viel Rlugbeit als Billigfeit. Schon in feinem fechezebuten Sabre murbe er zu ben Regierungsgeschaften gezogen. Er brachte Ordnung in feine Ausgaben, beschütte bie Rinfte und ben Sandel, unterbrudte bie Straffenrauber, und baute, um bie Berbindung feiner Staaten in ber Schweiz an erleichtern, die berühmte Brude bei Rapperswol über ben Burichersee. Der Raifer Rarl IV. übergab ibm bie Bogtei von Elfag und Schwaben; in beiden fandern mußte er ben Landfrieden mit Rlugbeit und Kraft qualeich an behaupten. Richt so friedlich bachte Leopold II., welcher nach seinem Lobe sich mit Gewalt die Regierung aller vorberoftreichischen Lanber verschaffte, und feinem Bruber Albert nur Deftreich überließ. Diefer machtige Rurft glich an Ruhmincht und Tapferfeit Leopold I.; er batte auch. wie biefer, bas namliche Schickfal.

Rach dem Tode der Margaretha Maultasche, der letzten Finden von Tyrol, wang er den ihrerzog Stephan von Baieler, ihm gegen eine Summe von 116,000 Gulden den diese Grafschaft zu überlassen. Bon den Grafen von Montfort kanste er Feldkirch; denen von Werdenberg nahm er Sargans und das Rheinthal hinveg. Bon dem Bischof von Basel erhielt er Kein-Basel, weil er ihm dalf seine rebellischen Unterthanen zu dändigen; und von dem Kaiser Wenzel, der seine Macht fürchtete, Freiburg und viele kander in Schwaben. Er vertrieb, selbst mit Hilse ber Schweizer, den Enguerrand de Conci, welcher mit 40,000 Mann in Essaf eingefallen wär, und Inssprüche auf seine Lander machte; und trachtete endlich

nach ber Kaifertrone, Die Wenzel verächtlich gemacht hatte.

Während Leopold II. auf biefe eben fo fubne als aludliche Art feine Lander erweiterte, vermehrte fich , auch ber Freiheitsgeist ber Schweizer und rheinischen Stabte, und bamit ibr Bundnig. Bern, Burich, Bug und Solothurn hatten sich schon mit ben alten Rantonen vereinigt, und bie andern Stadte ber Schweiz und bes Schwabenlandes standen auf dem Puntte, eine gleiche Unabbangiafeit zu bebaupten. Bei biefem fubnen Mufftreben bes gemeinen Bolfes versammelten fich die Fürsten, Die Grafen, die Ritter und der Abel um den tapfern Leopold, und baten ihn, die taglich mehr um fich greifenbe Emporung mit fraftiger Sand zu unterbruden. Er fand ihre Rlagen eben fo gegrundet, als feinen eigenen Absichten Da er aber bas Beispiel feiner Borfabren angemessen. noch lebhaft vor Augen hatte, fuchte er zuerft bie verbitte benen Stadte burch Bulaffung einiger Freiheiten zu beru-Diese Rachgiebigkeit hielt zwar bigen und zu trennen. einige Zeitlang ben Ausbruch bes Krieges gurud; allein bald ergriff die Liebe ber Freiheit nicht nur bie Stabte ber Schweig, fonbern Leopolds eigene Unterganen funbiaten ihm ben Geborfam auf, und begaben fich unter ben Sout ber Republiken. Rach biefen fur feine Gemalt so gefährlichen Schritten sammelte ber Bergog ein fürchters liches heer von Reifigen und Edlen ju Baben, und racte bamit in die Gebirge ber Schweig. Um feine mabren Abuchten ju verbergen, fchidte er ben Johann von Bon-Stetten gegen Brud vor, als wenn er Burich angreifen wollte; mit seiner Hauptmacht jog er aber gegen Rotenberg und Sempach, um Luzern zu überfallen. Diese Bewegungen wurden bie vier Balbstadte wirklich

getauscht. Sie ließen vierzehnhundert Mann nach Zurich marschieren; als sie aber merkten, daß Leopold mit dem größten Theile seiner Truppen bei Sempach herangezogen kam, überließen sie diese Stadt ihrer eignen Bertheibigung, und setten über die Reuß, um seine weitern Formschritte zu hemmen. Bei der Rabe der Gefahr wurden sie durch einzelne Hausen von Glarus, Entlibuch und andern benachbarten Orten verstärkt. Ungefahr dreizehn, hundert Mann start langten sie bei Sempach an, und besetzten den Wald, welcher sich von dem See auf die Gebirge zieht, und das enge Thal beherrscht.

Leopold war indessen mit vierzehnhundert Aufgangern mb viertausend Reitern berangezogen, meistens von Abel mb bewaffnet von Ropf bis ju Rufe. Er glaubte nicht, daß er' viel Widerstand finden wurde; desto mehr erstaunte er, als er bie Schweizer vor fich fanb, um ihm eine Bei biefem unerwarteten Anblicke Schlacht zu liefeen. ließ er feine Truppen Salt machen, um fich über die Lage ber Dinge zu berathschlagen. Der herr von Sasenbach rieth ibm, ben Angriff noch so lange aufzuschieben, bis Bonstetten mit seinen Truppen angekommen fen; ber junge Abel aber erwiederte mit Stolg: . Gott felbft habe ihnen Diefe Bauern in die Sande geliefert. Es mare icand. slich, wenn Ebelleute, in ihren flablernen Ruftungen, erft onoch Berftartung ahwarten follten, um biefen schlechts bewaffneten und halbnachten Pobel zu folagen. Dein Safe tonne einen fo feigen Rath geben. « 2 Sieranf mandte fich einer von ben Rittern zu Leopold, und fagte: Bis diesen Abend wollen wir euch diese Sand voll Bauern in die Sande geliefert haben. a Allgemeiner

z. Gine Anfpielung auf ben Ramen Safenbach.

Beifall begleitete diese Rede, und der Angriff wurde fo-

Da ber oftreicische Pring von der Schlacht bei Morgarten ber wußte, daß bie Pferbe in einer engen Schlucht fich nicht geborig breben und entwickeln kounten, lief er bie Ritter absteigen, und mit ihren langen Svießen die ersten Glieder bilden. Die Auffnechte machten ben Rud's balt und bas zweite Treffen aus. Babrend aber Leopold feine ftolgen Beerhaufen in Schlachtorbnung ftellte, fielen bie Schweizer andachtig auf bie Knie nieber, um ben Beistand Gottes zu erbitten. Die Ritter, welche biefes faben, riefen triumpbirenb: » Gebt! fie bitten fniefallia sum Gnade! Bald aber wurden fie vom Gegentheile überzeugt, als bie Gibgenoffen aus bem Balbe bervorfturgten, um fle felbft anzugreifen. Sie bilbeten einen fwiten Reil, und trugen bie Kahnen und Baffen, womit fle bei Morgarten geflegt batten. Die Deftreicher rudten in geschloffenen Reiben gufammen, leaten ibre lance Spieße vor, und empfingen ihren Unfall mit Duth und Berachtung. Bei biefem erften Gefechte murbe ber fcmeis zerische Reil zurückgeworfen, und die Fahne von Luzern Die oftreichische Linie bebnte nun ihre ichier erbeutet. beiden Alagel wie zwei stablerne Arme aus. Die Schweiter waren rechts und links umfaßt, umichloffen; fie fcbienen ganglich aufgerieben zu werben.

In diesem gefährlichen Zeitpunkte trat Arnold von Winkelried, ein Ebler von Unterwalben, vor den haufent der Schweiger, und sagte: »Ich will diese eiserne Linie. » der Feinde durchbrechen, sorgt nur fur meine Fran und Imeine Kinder. « Mit diesen Worten sturzte er sich in die Spiese der Destreicher, richtete davon so viele auf seine eigene Bruft, als er mit beiden Armen fassen konnte,

und offnete fo, indem er erftochen nieberfiel, feinen Lands leuten eine Lucke, wodurch fie in ben bftreichischen Saufen eindringen konnten. Diese Belbenthat enticied über ben Bewinn ber Schlacht. Die Schweiter fprangen über bie leiche Winkelriebs und ber Erfcblagenen in bie Linien; fie verbreiteten fich rechts und links in ber feindlichen Schlachtorbnung; und ba bie Ritter ibre gangen jest nicht mehr gebrauchen tommten, wurden fie burch ibre eigne Baffen in Unordnung gebracht. Der Rampf war hartnatig, blutig und schrecklich. Man rieth Leopold, ber bie Unordnung wieder herstellen wollte, fich aus der Gefahr ju begeben; er aber fagte: 336 will mit meinen Pleuten entweder flegen ober fterben. . hierauf murbe das Gewirre immer ftarter; Feind war mit bem Freunde vermischt; ein jeber focht nur fur feine eigene Erhaltung. In biefem Gebrange wurde Beinrich von Efchelbad. welcher bie bstreichische Rabne trug, übern Saufen ge-Ulrich von Arberg erhob sie wieder; aber auch er fiel balb tobtlich verwundtet nieder. Elle bies Leopold fabe, nahm er bie Kahne felbft in bie Sand, und schwang fie in die Hobe, rufend: »Kur Deftreich! sfür Deftreich! Auf biefes Bort fammelten fich feine Ritter von neuem um ihn ber, und braugen in bie Schweizer. Sie wurden meistens an seiner Seite niebergestochen. Bei einer so großen Berwirrung versuchte er den letten Angriff, und fturzte fich in bas blutigfte Schlachtgewühl. Er that bier Wunder der Tapferleit. Er focht mit kang und Schwert fo lange, bis er von Bunden bebeckt jur Erbe fiel. Ueber meitaufend Mann. meiftens Ritter und Grafen, blieben in diefer enticheibenben Schlacht. Leopold und feine vornehmften Offiziere wurden im Aloster Koninsfelden begraben, wo icon

feine Borfahren lagen. Die Schweizer aber hielten zu Luzern ein neues Dankfest für ben errungenen Sieg.

Der große Berluft, welchen bie Deftreicher bei Gempach erlitten batten, fonnte weber ibre Dacht noch ibren Muth brechen. Raum waren feche Tage nach ber Schlacht verfloffen, als Leonold, ber Sohn bes gebliebenen Herzogs, ein Jungling von funfzehn Jahren, fich wieber ruftete, um ben Tob feines Baters und bie Ehre feines Saufes gu rachen. Unterftigt von bem Rurfurften von Mains und mehreren rheinischen Kurften, welche ben Aufstand bes siegenden Bolles befürchteten, ructe er mit einem neuen heere in bie Schweiz ein, allein ba jent auch bas machtige Bern zu ben Gibgenoffen getreten mar, bstreichischen Unterthanen und bie noc Gafter unb Sargans feine Fahnen verließen, mußte er fich jurud, gieben und einen Baffenstillstand auf achtzehn Monate eingeben.

Die turge Zeit bes Friedens war nur barum eingetreten, um fich zu einem neuen Rriege ruften zu tonnen. Leovold sammelte seine Truppen gegen Burich und Bern, ber Graf von Todenburg aber, beffen Bundesgenoffe, aegen Glarus, welches fich ber Bogtei ber Sabsburger Sobald ber Waffenstillstand zu Enbe entzogen batte. mar, zogen die Todenburger gegen ben lettern Ranton und überfielen Wefen, beffen Befatung fe niebermachten. hierauf burchbrachen fie, 8000 an ber Babl, bie Bertheis bigungelinie ber Glarner und brangen, alles umber verwulftenb, bis nach Rafels vor. In biefer verzweifelten Lage ergriffen die Eidgenoffen wieder die Rriegsart, welche fie bei Morgarten flegen machte. Dreibundert Glarner, von taum funfzig Schweizern unterftust, lagerten fich auf bem Ruti, und warfen fo ungeheuere Steine



und Felfenstücke auf die eindringenden Feinde, daß ihre Reiterei in Unordnung kam. Diesen Augenblick des Schreckens bezuhend, rannten sie nun mit Ungestum von ihren Bergen herab; ein frodes Siegsgeschrei halte in den Thalern wieder, von allen Seiten kamen ihre Freunde und Brüder herbei gelausen und trieben die zere streuten Heerhaufen in die Flucht. Biele Destreicher und Loggenburger sielen unter den Streichen ihrer Kolden und Schiachtschwerter, die anderen fänden ihren Tod in dem Wallenstädter See, wo der Andrang der Flüchtigen die Brüde bei Wesen gesprengt hatte.

Mabrend die von Glarus und Somm bie fürftlichen heerbaufen aus ihren Thalern trieben, brachen bie pon Burich und Bern gegen jene vor, welche von Rappersmit und Nibau eingebrungen maren. Sie nahmen mit fcnelleit Angriffen fogleich biefe Keften nebst Buren und Unbermen ein, und verbreiteten ihre flegreichen Baffen burch bas Aridthal bis an ben Rhein. Da bie verbundenen Kurften befürchten mußten, daß ber Aufftand auch ihre noch übris aen lanber ergreifen murbe, schlossen sie im Jahre 1380 mit ben Gibgenoffen einen Frieben, querft auf fieben. dann im Jahre 1394 auf zwanzig Jahre. Darin murbe festgefest, daß biefe bas Recht ihrer Bunbniffe, wie auch bie gemachten Eroberungen, außer Wefen, erhalten folls tent, jedoch mußten fie angeloben, keinem bitreichischen Unterthan ferner mehr bas Burgerrecht ju geftatten. Also wurde bie Unabhangigfeit ber Schweizer felbst. burch iene Kurften anerkannt, welche biefelbe am beftigften bestritten und verachtet batten:

Man Jann die rheinische Geschichte bieser Zeie nicht lefen, ohne an die schönsten Lage Griechenlands erinnert zu werden. Auf der einen Seite findet man Burger und

Indeg batte bie Tapferfeit ber Comeiger bem hause Sabsburg weniger geschabet, als bie Uneinigkeit. feinet Dringen. In den bisber mit den Gibaenoffen aes führten Kriegen batte es zwar viel an Mannschaft unb Gelb verloren; aber wenig an eigenen ganbern. Luxern. Bern, Burich, Bug und Glarus, waren mehr Reichsals habsburgifdes Gebiet. Es blieb immer noch im Bes fibe von Kyburg, vom Aargau, von Lengburg, von Bas ben, vom Breisgau und ben elftisichen Berrichaften. Rach bem Tobe Alberts IV. theilte fich aber ber- alte Stamm in die Albertinischen und Leopoldini= fchen, und beide wieder in mehrere Rebenzweige. Diefe ftritten untereinander um Bormunbschaften, Berwaltungen und lander, und vermufteten fich wechfelsweise ihr eignes Gebiet. Da ihnen ihre Uneinigkeit nicht gestattete, die Raisertrone felbst nachzusuchen, so ergriff Albert Partei bes luremburgischen Saufes, bagegen unterftutte Leopold III. den Gegenkaiser Rupert von der Pfalz, und ftritt fur ihn in Teutschland und Italien.

Rach bem Tobe bes lettern, 1411, ging bem Hause Destreich eine neue Sonne auf in Albert V. Dieser eben so kluge als tapfere Fürst schien die schönen Tage Rudolphs I. wieder hervorzurusen. Durch seine Gemahlin Elisabeth, der Tochter des Kaisers Sigismund, erhielt

ier zugleich die Königreiche Ungarn und Böhmen, imb, nach bessen Tode, auch die Kaiserkrone des teutschent Reichs. Destreich glanzte also jest zum erstemmale mit den drei vereinigten Kronen, welche es dis auf unsere Zeiten so rühmlich getragen hat. Albert, welcher in der teutschen Kaiserreihe den Beinahmen des Zweiten erhielt, wuste seine drei Reiche auch mit Krast und Wurde zu regieren. In Böhmen unterdrückte er den Aufruhr der Hussen, Ungarn vertheidigte er gegen die Anfalle der Kurten und Misvergnügten, und in Teutschland brachte er zuerst die Eintheilung des Reiches in Kreise in Borsschlag, welche nach der Hand Maximilian I. eingesssihrt hat.

Zum Unglade Teutschlands und Destreichs lebte Albert nicht lange genug, um seine großen Absichten durchsehen zu tonnen. Nach einer kurzen zweisährigen Regierung wurde er von einer todlichen Krankheit ergriffen, als er die Türken von den Grenzen seines und des teutschen Reichs zurückschlagen wollte. Schon außerst geschwächt, mußte er sich in einer Sanste nach Wien bringen lassen, nm dort neue Anstalten gegen den gemeinschaftlichen Feind der Christenheit zu treffen. Er flarb aber unterwegs auf einer Insel der Donau im Jahre 1437. Er hinterließ von seiner noch schwangern Gemahlin einen nachgebornen Sohn, Labislaus, und mit diesem einen bürgerlichen Krieg in Ungarn und Bohmen.

Bahrend also die Albertinische Linie in Dsten für ben königlichen Mundel zu streiten hatte, überwarf sich Friedrich IV., von der Leopoldinischen mit den Schweisern und dem Raiser Sigismund. Der Schweizerbund hatte durch seine bisherigen Siege über mächtige Fürsten, saft alle benachbarten Gaue und Kantone mit ahnlicher

Kreiheitsliebe beseelt. Am meisten wurden davon die Rachbarn von Schwyz und Glarus, die Appenzeller, ers griffen. Kuno der Fürstelldt von St. Gallen hatte sich über dieses kand viele Borrechte erworden, und wollte sie um so mehr geltend machen, als die Einwohner desselben, von den Schweizern heimlich unterstützt, nach Unabhangigkeit strebten. Wie ehemals der Kaiser Abert, so seize er ihnen kandvögte vor, welche sie mit Harte und Grausamkeit behandelten, aber diese wurden eben so wie jene aus den Schweizer Kantonen vertrieben. Die Appenzeller zerstörten hierauf die Iwingschlösser ihtes kandes, und zogen sogar die Hauptstadt des Abes, St. Gallen, in ihren Bund.

Durch diesen Aufstand seiner eigenen Unterthanen gewungen, mußte fich Runo mit feinen Monchen nach Bul in ben Thurgan gurudziehen und feine Streitigfeiten bem Audspruche des ichwäbischen Stadte-Bundes überlaffen. Die Burger von St. Gallen unterwarfen fich bems felben, allein die Appenzeller waren bamit nicht zufrieben. und ergriffen von neuem die Baffen. Diefe Biderfvenfligfeit verschaffte dem Abte von den benachbarten schwas bischen Stabten einen Saufen von fünftaufend Mann. Nachdem er biefe bei Byl zusammengebracht, und felbige in der Abtei berrlich bewirthet hatte, ließ er fie nach Appenzell vorruden. Kaum aber waren fie in die Schluchten bei Speicher eingebrungen, als die Appenzeller, von fünfhundert Schweizern unterftutt, über fie berfielen und fie entweber gerftreuten ober in Stude hieben. Diefer Sieg verbreitete Schrecken in bie gange Gegend umber. Die Burger von St. Gallen traten wieder mit ben Sies: gern in ein Bundniff, Die ichmabischen Stabte foloffent. mit ibum Frieden, und bem von allen verlaffenen Abte

blieb keine andere Hoffmung von Halfe übrig, als bei Friedrich von Destreich. Diefer boffte burch biefen Span ben bieber feinem Saufe zugefügten Schaben an ben Eidgenoffen zu rachen. Er sammelte **soaleid** großes beer bei Arbon an bem Bobenfee. Dit einem Theile beffelben rudte er gen St. Gallen vor, ben andern. ließ er gegen die Awvenzeller maricbieren. Diese waren aber jest von bem tapfern Grafen von Wartenberg angeführt, welchem Friedrich fein Schloff weggenommen batte. Me baber bie Destreicher burch ben Stoß ober ben Grenzwall bringen wollten, murben fie mit fo gewaltigen Schlagen empfangen, daß fie die Alucht ergreis fen mußten, und auf ihrem Rudunge von benen von St. Gallen bis Arbon vertrieben murben.

Nach biefem unglucklichen Gefechte fuchte ber Bergog bon Deftreich auf einer anderen Geite burd Bolfsbalben in bas appenseller gand einzubringen, er wurde aber mit gleicher Entschloffenbeit empfangen. Mube alfo, feine haufen ferner gegen fo berphafte Menfchen anzuführen, überließ er feine Leute bem Grafen von Toggenburg und gog fich nach Infpruck gurud. Seine Entfernung wurde bas Zeichen eines allgemeinen Angriffs auf feine ganber. Die muthigen Appengeller brangen in dem Abeinthale vor, nahmen bas Schoß Bartenberg meg, und gaben es ihrem wadern Auführer, dem Grafen Rudolph, wieber. Sie erstiegen bierauf die Resten Reldfirch, Plubeng, und Ruburg: fie bemeifterten fich von Rapperswol und Winter Mitten im Binter exfletterten fie ben Arlberg und verbreiteten die Kahnen ber Freiheit bis nach Tyrol und über ben Bobenfee. Bour ihrem Glude berauscht, mache ten fie jent fein Gebeimnis mehr baraus: » bag fle

»Schwaben und ganz Teutschland Durchziehen wurden, »um die Freiheit der Bolker gegen die Bedruckungen des »Abels in Schutz zu nehmen. «

Bei einer so offenbaren Antundiaung einer allgemeis nen Emporung rufteten fich bie Fürften und ber Abel in Sowaben und am Rhein; allein das anfruhrifche Boll war beimlich vom Raifer Bengel unterftat, welcher fich badurch eine Stute gegen bie mit feiner Regierung mis-Vergnügten rheinischen Rurfürften verlchaffen wollte. Das ber entfetten fie ihn feiner Burbe, und gaben fle an Rupert den Pfalzgrafen, welcher Ktiedrichs von Deftreich Schwiegervater mar. Diefer fammelte ein Beer von achttansend Mann an bem Constanger See, welchen bie Appengeller fo eben überschritten batten, um Bregeng gu belagern. Gin bider Rebel hatte fich zu biefer talten Binterzeit vom Baffer berauf über bie Gegend gezogen, als die verbundeten Truppen unter Unfahrung bes Gras fen von Montfort, unbemertt beran tamen. Gin fo unerwarteter Ueberfall feste bie Appengeller in Schrecken. Ihre horden wurden getrennt, gentreut. Sie verließen Bregenz und waren froh, in einzelnen Sauflein ihre Beimath wieder zu finben.

Bald nach biesem gludlichen Schlage rucke auch Friedrich wieder in seine Lander vor. Die Appenzeller mußten sowohl mit ihm als dem Abte von St. Gallen Frieden schließen, und ihre Eroberungen herausgeben. Friedrich bekämpfte hierauf den Heinrich von Notenburg, welcher den Schweizerausstand benutzt hatte, um sich in Tyrol mächtig zu machen. Nach dessen Tode hatte er sich wieder den ganzen Theil der Leopoldinisch-östreichischen Länder unterworfen; allein seine untluge Einmischung in

die Handel ber Rirche brachten ihn um alle biefe Bortheile.

Bu ber Beit batte fich, auf Betrieb bes Raifere Gie gismund, bas Concilium au Conftang versammelt, und forberte um bem argerlichen Schisma, bas bie Christenbeit theilte, ein Enbe zu machen, bag ber Pabit Johann XXIII. seiner Burbe entsagen sollte. Er war bem Rais fer felbst zur Bermahrung abergeben, und biefer bewachte ihn mit eben so viel Eifer als Borsicht. manavollen Lage mandte er fic an Friedrich IV., welder jest bie Rheinlander Deftreichs beberrichte, und verfprach ihm fechetaufend Dutaten und bie Gonfalonierwurbe in bem Rirchenstaate, wenn er ibn aus ber Gefangenschaft befreien murbe. Der offreichische Bring, welcher ben Rais , fer wegen alter Beleibigungen hafte, ließ fich von bem Babite jum Beiftande verleiten, und ftellte in ber Rabe von Conftanz ein flattliches Turnier an, wahrend bem 30bann XXIII. Gelegenbeit fand, unter ber Rleibung eines Stallfnechts zu entwischen.

Friedrich nahm ihn mit Freuden in seine Schlösfer auf; aber das Concilium und der Kaiser sprachen Kirchenund Reichsbann zugleich über ihn aus, und letterer ließ bald darauf eine Armee von 30,000 Mann Reichstruppen in seine Staaten einrücken, um ihn für seine Undesonnenheit zu bestrafen. Bei Annäherung eines so großen Heerhaufens zog sich der Prinz nach Laussenburg zurück; aber nun brachen seine Feinde von allen Seiten auf, um seine Staaten zu besehen und under sich zu theilen. Schashausen erhob der Kaiser zu einer freien Reichstadt; Ftauenseld und der Thungau wurden als Reichsgut erklärt; der Graf von Loggenburg nahm Sargans hinweg, und belagerte mit dem Bischose von Chur Feldfirch. Bald hierauf hoben auch die Schweizer ben Frieden auf, und fies len in seine kander ein. Basel nahm Setingen, Zurich Knonau, Lugern Sursee und Reichenste, und Bern bemächtigte sich, in Gemeinschaft mit Solothurn, der Festen Zosingen, Aarau, Lenzburg, und sogar des Stammschlosses der Destreicher, Habsburg. Zu gleicher Zeit war der Kurfürst von der Pfalz in Elfaß eingedrungen, und bes seite alle Herrschaften, welche Friedrich längs dem Rheine hin besaß.

In dieser Roth und auf allen Seiten von habsüchtigen Feinden gedrängt, zog Friedrich von Lauffendurg nach Breisach, um sich hier die auf den letten Bintstropfen zu vertheidigen. Seine Schlösfer zu Baden, Selingen und Feldlirch wurden mit Muth vertheidigt; seine Basallen sammeiten sich wieder unter seine Fahnen; die Herzoge von Lothringen und Burgund versprachen ihm Truppen, und der Pabst Geld; aber seine Hauptsütze waren die treuen Aproler und Schwarzwälder, welche ihn auch in dem größten Unglud nicht verlassen hatten. Er hoffte, daß ihn jest wenigstend sein Bruden. Eunst und sein Better Albert unterstützen wurden; allein es died ihm kein thatiger Freund, als Ludwig von Baiern, und dieser rieth ihm a sich dem Kaiser zu unterwerfen.

So muthig und wader Friedrich noch kurz vorher seinen Feinen getrost hatte, so nachgiebig wurde er jest, da er auf Frieden dachte. Er lieserte dem Kaiser Sigist mund hen Pable aus, und ergab sich ihm auf Gnade und Ungnade. Der Berlust seiner Länder und eine tiese Erz niedrigung waren die Folge dieser Wantelmuthigkeit. Er mußte in demuthiger Stellung den Kaiser um Bergebung hitten, und dieser verlaufte, statt ihm seine Länder wieder zu geben, dieselben vielmehr seinen Keinden. Auf

einer Tagsatung zu Ihrich theilten die Eidgenoffen seine Kander in der Schweiz, und machten unter sich einen Bertrag, welchem gemäß sie solche gemeinschaftlich mit den Waffen behaupten wollten. Bern erhielt den Nargau und Lenzdurg, Zurich Knonau, Luzern Sursee; Baden Bremgarten und Mellingen wurden gemeinschaftlich von den sechs Kantonen genommen. Jene von Glarus, Zug, Unterwalden und Uri wurden vom Kaiser als freie Republisen; Schafhausen, Dissenhofen, Reuburg, Breisach und Napolitzell als Reichstädte erklart. Die Landgrafschaft vom Essat verkaufte Sigismund an Iohann von Laufen, und die Nemter in Schwaben an die Herren von Waldburg. Um den unglücklichen Prinzen noch ganz berauben zu können, streute man die hämische Berläumdung aus, als strebe er dem Kaiser nach dem Leben.

Alle biefe Unbilben ertrug Friedrich bisber mit einer feltenen Gelaffenheit, mas ihn aber endlich aus aller Kaffung brachte, mar ber Ginfall feines eignen Brubers Ernft in Tyrol, bem letten Ueberbleibsel feiner ebemaligen Auf diefe Radricht gerriß er, wie ein gefangener Lome, feine Retten, entwischte mit vier feiner Leute aus Conftang, sammelte um sich ber feine treuen Tyroler, und zwang ben feinblichen Bruder, ihm fein rechtmäßiges Erbe an überlaffen. Diefes fubne Unternehmen, welches bie Bewunderung und den Beifall der Reichsfürsten batte erwecken sollen, wurde von dem Kaiser und Reiche als ein neuer Beweis feines Ungehorsams und feines unruhigen Beiftes angefeben. Sigismund brachte abermals eine Reichse armee auf bie Beine, um bem ungludlichen Pringen auch noch bie letten Stude feiner ganber wegzunehmen, und fie schändlich wieder an seine Feinde zu verlaufen. Alles was Friedrich gwischen Bregenz und Prettigan befag, gab

er als Reichslehen verschiedenen Herren. Die Grafschaft Ryburg wurde an Zurich überlassen, und die Gerichtsbars keit über den Thurgau au Constanz. Basel bekam die vier Waldstädte am Rhein, und Winterthur wurde zu eis ner Reichsstadt erhoben. Sigismund trieb seinen Haß und seine Habsucht so weit, daß er sogar seine eigenen kaiserlichen Rechte über diese Lander veräußerte.

Jest erft, nachdem Friedrich aller feiner Staaten beraubt mar, murde Ernft burd haudintereffe ober Bruberliebe geweckt, fich ber harte bes Raifers entgegenzustellen. Schnell und unerwartet, wie ein Sagelwetter, erschien er mit einer beträchtlichen Anzahl Truppen por ben Thoren Bie ein Gieger brang er, von taufenb von Constanz. Mann begleitet, in bie Stadt ju bem Raifer, und forberte Maßigung und Gerechtigfeit. » Wenn, « fagte er, » Herzog Friedrich schuldig ift, fo bestrafe man ibn; aber marum foll feine Buchtigung auch Fürsten treffen, sbie nicht bas geringfte verbrochen haben? nicht zufrieden , bem Sause Deftreich ben Mar = und . Thurgau, Baben und Lengburg entriffen zu haben, um »fie schmuzigen Rubbirten zu verkaufen? Ihr babt ba-» burch bem gemeinen Bolle ein gefährliches Beispiel geogeben. In Butunft werden bie Fürsten ihren Bafallen bienen muffen, und ber Raifer wird nicht mehr anders, nils von Bauern umgeben, ju Felde zieben. Das Saus Deftreich ift euch und bem Reiche getreu geblieben, sawingt es nicht, fich uber Sigismund beflagen zu muß Ihr durft die Berwaltung der Gerechtigkeit nicht Deinem Concilium überlaffen, noch jugeben, bag Pfaffen. » wie jett, aber Reichsfürsten gebieten. Sie mogen ibr » Rreug tragen, bas Schwert gebubrt bem Raifer ju fubwren. . Diefe fraftigen Borte, unterftat von einer noch

traffigern Armee, brachten sowohl Sigismund als bas Concilium jur Rachgiebigfeit. Der Babit Martin V. welchen letteres erst fürzlich zu seinem Oberhaupte gewählt batte, ftellte fic ben Parteien als Bermittler bar, und w wurde zwischen ihnen ein Bertrag abgeschloffen, vermoge beffen Kriedrich bem geizigen Raifer eine Summe von 70,000 Gulben zu bezahlen versprach, welche bernach auf 50,000 Gulben berabgesett wurde; bagegen erhielt er alle feine Lanber am Rheine, außer jenen, welche ihm bie Schweizer ab. genommen batten, und feine Rechte als Reichefürft gurud. Diefer Bertrag ift ein Beweis, bag Kriebrich nicht fo malactich geworben ware, wenn fein Bruber Ernft ibm früher beigestanden, und nicht selbst seine Reinde vermehrt bitte. Das haus Deftreich erhielt baburch war ben großten Theil feiner rheinischen ganber wieber; aber bie Someizer-Republifen maren babei fo tubn und ftert geworden, daß fie jett icon bem Raifer und machtigen Rurften tropen fonnten. Auch wurde daburch auf der einen Seite ber hang gur Freibeit, auf ber andern ber haß wegen bes Berluftes genahrt.

Rach den glanzenden Siegen, welche die Schweizer dieber über die machtigsten Fürsten erfochten hatten, wagte es keiner so leicht mehr, sie mit Waffen zu bezwingen. Allein sie singen nun einen innern Krieg unter sich selbst un, da sie keinen außern mehr fürchteten. Die Saupter besselben waren der Landammann Reding von Schwyzund der Bürgermeister Stüßi von Zürich. Iener war ein eifriger Republikaner, sich allein auf seinen Muth verlassend; dieser ein kluger Volksführer, mit den Ränken der Höhe bekannt; der erste war stolz auf die Thaten seiner Akvordern, welche die Freiheit gegründet hatten;

biefer liebte ben Glanz und ben Ruhm einer ersten Mas gistratsperson; Reding wollte die Sache ber Freiheit verbreiten, Stußt seine Stadt zum haupte bes Bundes mas chen. Auf des Landammanns Seite sochten die Rantone und Republiken; der Burgermeister suchte die Bundnisse ber Fürsten. Beide waren ting, beide tapfer, beide gesehrt; aber ihr Ehrgeiz brachte das gemeine Wesen in Ges sahr und Zwietracht.

Der Krieg wurde burch ben Tob bes Grafen von Toggenburg verursacht, welcher ohne mannliche Erben gesstorben war, und bessen kander Schwyz und Zürich theisten wollten. Es gehort nicht hierher, die häusigen Erdrterungen und Zwistigkeiten anzusühren, welche dadurch zwischen beiben Kantonen vorgefallen sind; wir wollen das von nur das bemerken, was auf die Geschichte der rheis wischen kander Bezug hatte. Während dieses Krieges haben Schwyz und Glarus die Wittwe des verstorbenen Grafen zu gewinnen gewußt, und die meisten der übrigen Kantone waren auf ihre Seite getreten. Zürich mußte sich ihren Gesehen unterwerfen, und ihnen den größten Theil der toggenburgischen Güter überlassen.

Der Burgermeister Stußi, bessen Ehrgeiz und Gewalt durch diesen Bertrag zugleich gekränkt war, dachte auf Rache, und da er keine Unterstühung mehr bei den Kantonen fand, bewog er seine Burger, daß sie eine Gesandtschaft zu Friedrich V. von Destreich schickten, und ihm für seinen Beistand die Grafschaft Kyburg antrugen. Dieser, welcher eben zum Kaiser erwählt war, nahm dies Anerbieten mit Freuden an. Noch an dem Tage seiner Krönung schloß er, als Hampt des bstreichischen Hauses, zu Frankfurt einen Bundesvertrag mit den Zurichern, und versprach ihnen heimlich einen Theil der toggenburgischen Berlaffenschaft. Er hoffte durch ben. bürgerlichen Krieg die Sidgenoffenschaft zu sprengen, und die bisher verlors nen Länder mieder erhalten zu können. Er kam bald hierauf selbst nach Inrich, um seine Absichten desto glack licher zu vollsühren.

Diese Erscheinung bes Raifers erwedte bas Distrauen ber Eibgenoffen; fle forberten von Barich, bag es aller Berbindung mit Deftreich entfagen follte; und als fte von ibm eine abschlägige Antwort erhielten, griffen fie ju ben Baffen, brachen bie Brude von Rapperswyl ab, und besetzen die Ufer bes Sees. Run wurde ju Baffer und m Lande, auf ben Gebirgen und im Thale gefochten. Die von Schwy, nahmen viele Ortschaften ein, und big andern Rantone unterftusten fie. Die Buricher mußten fic an ihre Stadt gurudziehen, und ber Burgermeifter Stuff batte feine Burger jenseits ber Gil aufgestellt, um eine formliche Schlacht zu liefern. Schon stanben die Bunfte ber Stadt in Reihen und Gliedern. Jung und Alt waren bewaffnet; ber Angriff follte fogleich gefcheben, als ein panischer Schrecken bie Zuricher ergriff; sie floben baufenweis über die Gil nach ihrer Stadt jurud; Stußi wandte Beredfamteit und Gewalt zugleich an, um fie gurudzuhalten. Gie floben. Die Schweizer verfolgten fie, und waren fcon mit ihnen über bie Brude gebrungen, als der entschloffene Burgermeister ganz allein sich ben feindlichen Saufen entgegenstellte, um sie vom Einbringen prindzuhalten. Rur mit einem Schilbe bebedt, fant er auf ber Gilbrude, nub bie Schweizer umgaben ihn banfemmeis, auf allen Geiten. Unter einem Sagel von fibmirrenden Pfeilen und Spiegen bieb er mit feinem Schwerte rechts und links auf fie ein; hier foling er eis nen au feinen Raigen nieder, bort fturzte er einen andernins Waffer hinab. Aber die Zahl drang immer starker auf ihn zu. Ermüdet, erschöpft, verwundet, siel er nuter den Hieben seiner Feinde, wie eine schöne, hohe Eiche, welche noch kurz zuvor über den ganzen Wald hervorges ragt hatte.

Rach bem Tobe bes Burgermeisters zog ein Theil ber Schweizer ungehindert in die Stadt, und nahm dem Zurickern ihre Fahne mitten in ihren Mauern weg. Durch diesen Schimpf aus ihrem Taumel geweckt, ergriffen die Burger von nenem die Waffen, und schlugen die Eingesdrungenen zu den Thoren hinaus. Diese plunderten aber Hauser und Odrfer, und trugen die Schrecknisse des burgerlichen Krieges auf das wehrlose Land.

In solcher Noth forderten die Bürger von Zürich die versprochene Hälfe von Destreich; allein Friedrich war zut der Zeit zu viel beschäftigt mit seinen Angelegenheiten in Ungarn und Böhmen, als daß er sie gehörig unterstüßen konnte. Er hatte die Berwaltung der rheinischen kander seinem Bruder Albert und dem Markgrafen von Baden überlassen; und da er die Beihülfe des teutschen Reichs umsonst gesucht hatte, dat er den König von Frankreich, Karl VIII., ihm einen Hausen von 5000 Mann zur Führung des Krieges zu überlassen.

Karl hatte so eben einen Wassenstillstand mit dem Könige von England abgeschlossen; und da er gern einen großen Theil seiner Truppen außer Sold bringen wollte, schickte er, unter Anführung des Dauphins, eine Armee von 30,000 Mann Soldnern gegen die Schweiz, welche man von ihrem vorigen Hauptmanne die Armagnats, das gemeine Voll aber, wegen ihres lumpigen Aufzugs die armen Geden namte. Diese drangen über Mompelgard nach Basel vor, und glaubten schon Reister der

Stadt zu fenn, als fie von 600 Schweizern augegriffen, und bis Muttern zuruchgeschlagen wurden.

Indes hatten die Franzosen eine Berstärtung erhalten, und rudten wieder gegen die Eidgenossen vor. Diese aber ließen sich durch die Anzahl ihrer Feinde nicht schrecken. Sie jagten solche über die Bird zurud; und da sie über die abgeworfene Brude nicht verfolgt werden tonnten, schwammen sie durch das Wasser, und schlugen sich auf einer kleinen Insel und einem Kirchhofe so lange mit ihnen herum, die sie fast ganzlich aufgerieben waren. Rur sechszehn von ihnen hatten sich durch die Flucht gerettet, und diese wurden von ihren kandsleuten für flikchtlinge und seige Memmen erklärt.

Durch einen fo muthigen Biberftant ermubet, schloff ber Dauphin einen Frieden mit ben Schweigern, und kebrte nun verwuftend feine Baffen gegen ben Elfag und ben Breisgau, welches boch lander feines Bunbesgenoffen Mord, Raub, Rothzucht und Brand bezeichneten die Einfalle ber Armagnaten, langs bem Rheine bin, von Bafel bis ichier zur Pfalz. Friedrich, aufgebracht burch bie schandliche Behandlung feiner eigenen Staaten, lief einen Reichstag nach Rurnberg ansagen, worauf beschlose fen wurde, bie Reichsarmee gegen die Frangofen aufanbieten, und ber "Pfalgraf Lubwig wurde zu ihrem Anführer ernannt. Babrend ber Beit batten bie Erzbischofe von Trier und Colln einen Baffenstillstand mit Frankreich bewirkt, und die Armagnaks zogen fich auf ihr Gebiet mrud; aber ber Krieg mar noch nicht geendigt. Der Pfalgraf Ludwig fiel num felbit in die Lander ber Stabte und herren ein, welche die Frangofen begunftigt batten.

<sup>1.</sup> Siehe die Erzählung bavon bei Müller.

Auf ber andern Seite verwisteten die Burger von BasetElsaß und den Breisgau, und Albert mußte ein Heer
gegen seine eigenen Freunde zusammenziehen. Um diesen
verwüstenden Krieg zu enden, wurden schon ofter zu Emp ftanz durch den Pfalzgrafen Ludwig, zu Lindau durch den Burgermeister von Augsburg, Peter von Aargau, und zu Einsiedlen Friedensvorschläge versucht, aber ohne Erfolg. Endlich unterwarfen sich die Schweizer dem Ausspruche Heinrichs von Bubenberg, welcher Schultheiß zu Bern war, im Jahre 1450. Sie theilten sich in die Toggenburger Lander, und Zurich versprach dem Bunde treu zu bleiben. Destreich hatte seinen Frieden schon zuvor im Jahre 1449 unter nachtheiligen Bedingnissen abgeschlossen.

Als nach dem Tobe Friedrichs der Herzog Sigismund zur Regierung der rheinischen Lander kam, besaßter in der Schweiz gar nichts als Sargans, Kyburg, Wiesterthur und Rapperswyl; aber die Einwohner des letztern Orts hatten sich bereits unter den Schutz der Kantone begeben; dazu kam noch, daß er wegen Gefangennehmung des Erzbischofs von Briren von dem Pabste in den Bannigethan war. Die Schweizer sielen daher in seine Lander ein, belagerten Winterthur, und nahmen Frauenfeld weg. Der Herzog war gezwungen, alle seine Schweizer-Staaten an die Republisen zu überlassen.

Balb hierauf stellten sich auch Schafhausen und Muhlhausen unter seine Feinde. Die Destreicher hatten ben Burgermeister ersterer Stadt gefangen, und den Handel bei ber sestern gehemmt. Beide suchtey Hulfe bei den Schweizern, und diese kamen mit sebentausend Mannt berangezogen, und verwüsteten die habsburgischen kander im Elsaß und Breisgau. Sigismund mußte den Frieden um 10,000 Gulden erkausen, und diese konnte er, durch

bie Kriege erschöpft, und von feine Bermanbten verlasfen, nicht bezahlen.

In hiefer Roth wandte er fich zuerst an feinen Better, ben Raifer Friedrich III., dann an Ludwig XI. Ronig von Frankreich. Aber beibe wollten es mit ben mutbigen Republiken nicht aufnehmen, welche bisber glane jende Siege erfochten hatten. Rur ein Rurft blieb ibm noch übrig, welcher ihn rachen konnte und auch wollte, aber auf Untoften feiner eignen Macht am Rheine. Bu biefer Zeit berrichte namlich Karl von Burgund, welchen man ben Kubnen nannte, wischen Teutschland und Krankreich. Prachtig und freigebig an feinem Sofe, ehrgeizig mb unternehmend im Relbe, wollte er langs bem Rheine bin ein neues burgundisches Konigreich stiften, was fic von ben Gebirgen ber Schweiz bis zu ben Seen in Sol land erstrecken follte. Diefer gab bem bebraugten Sigies mund die an die Schweizer schuldigen 10,000 Gulben: bagegen mufte er ihm feine lanber im Elfag und Breise gau noch um eine andere Summe von 80,000 Gulben perpfanben.

Sobald Rarl in dem Besitze von Sigismunds Stade ten war, sette er einen strengen kandvogt, den Peter von Hagenbach, über dieselben, und dieser bedrückte sie mit der Harte eines Aprannen. Gegen alle Uebereind tunft mußten die Einwohner der Stadte ihm große Summen einsiesern; er belegte ihre Hauser mit fremden Soldwarn; nahm den einzelnen Burgery Gut und Weib hins weg, und wer sich ihm widersetze, oder murrete, wurde des Todes schuldig erklart und hingerichtet. Karl der Kühne machte bald kein Geheinniß mehr darans, daß er sein Reich bis an den Rhein ausbehnen wolle. Seine

Regierung wurde der baburch sowohl von den Farften als dem Bolle gehaft und gefürchtet.

Unter solchen Umständen naherten sich die Schweizer-Republiken dem bedrängten Sigismund, und versprachen ihm und seinen Unterthanen Huse. Die alten Bundesschlusse wurden erneuert; die 80,000 Gulden, für welche der Herzog seine Länder an Karl verpfändet hatte, schossen, unter Gewährleistung des Königs von Frankreich, die Städte Basel und Strasburg vor, und die Einwohner von Breisach und anderen östreichischen Orten wurden von ihnen zum Ausstande gegen den Landvogt des Herzogs gereizt.

Indeffen ber Ronig von Frankreich und bie Schweizer also bie burgundische herrschaft am Rheine untergruben, brachte Peter von Sagenbach burch feine Bewalttbaten bie aftreichischen Unterthanen zur Berzweiflung. Da er nach bem amischen Sigismund und ben Gibgenoffen abgeschlossenen Bertrage von ber Schweiz ber am meisten au befürchten batte, fette er fich mit einem tuchtigen Baufen in Breifach, und befestigte biefe Stadt. In ber beiligen Charwoche, ba bas fromme Bolf mit Andacht und Gebet fich ber Leiden feines Beilandes erinnerte, kam der leichtsinnige Landvogt mit Truppen und Kabulein, mit Trommeln und Pfeiffen dabergezogen, und wollte da Tafel und Spiel halten, wo alles in trauriger Reierlichfeit jur Rirche ging. Raum mar er in bie Stadt gefommen, als er jogleich ben Stadtrath mit Ceuten feines Sinnes befette, und ben Burgern, welche Gott um Befreiung anflehten, gebot, ihre Baffen abzulegen mid an dem Reftungebaue ju arbeiten. Unter biefen Bebrudungen wurde sein Wohlkeben teinen Augenblick unterbrochen. Seine Hauptleute und Soldaten zechten und schmausten wie an festlichen Tagen auf Kosten der Stadt. Er selbst aber hielt köstliche Tasel, und nachdem er durch berauschende Speisen und Getränke, wie es am burgundischen Hofe üblich war, seine Sinnenlust gereizt hatte, verführte er eines ehrbaren Bürgers schone Tochter, und nothzüchtigte sie mit Gewalt.

Run war bie Bermeiflung ber Burger auf ben boch ften Grad gestiegen. Der Bater ber Geschanbeten ging mit gepreftem Bergen, benn er furchtete bes Candvogts Thrannei, ju Seinrich Bogelin, einem muthigen madern Burger, und flagte ibm feine Roth. Diefer, aufgebracht iber eine folde Schandthat, und ba er noch borte, bag auch sein Bruder gefangen mare, weil er bie Baffen nicht ablegen wollte, verabredete fogleich eine Emporung mit ben Burgern, welche mit ihrem Banner auf dem Blate ftanden, und entweder des landvogte Befehl oder bas Beichen jum Aufruhr erwarteten. hierauf ging er mit einigen feiner Freunde zu bem Tyrannen felbst, und forberte bie Loslassung seines Brubers. Peter von Sagenbach mar erftaunt, eine fo fraftige Sprache von Leuten su boren, welche er bieber nur ale feine Stlaven betrachtet hatte. Mit Berachtung schlug er die Befreiung bes Gefangenen ab, weil er feine Reue zeige; aber ber muthige Bogelin brang ergrimmt auf ihn ein und im Betummel, wo Wehr und Angriff wechselten, murbe ber kandvogt gur Treppe binunter geworfen. Er, taum auf der freien Strafe, lief fogleich nach bem hamptplate, um Sulfe und feine Golbaten ju fuchen; allein bie Burger, nur auf biefen Borfall harrend, umringten, entwaffs neten ibn, mib fabrten ibn gefangen erft jum Bargers meifter, bann in Retten und Banben auf ben Thurm.

Kaum war ber Sturz und die haft bes Tyrannen in der Stadt und dem kande bekannt, als allgemeiner Ansttand und Jubel das Bolt ergriff. Die burgundischen Soldaten, ohne Oberhaupt und der Sprache untundig, retteten sich durch Flucht. Destreicher, Schweizer und Tentsche sammelten sich um Freiburg, um Basel, im Elsaß und in Schwaben. Der herzog Sigismund kam mit 3000 Pferden gleichsam im Triumphe in seine kander angezogen, und da die Geschichte der Befreiung gerade am Osterseste vorgefallen war, strömte das Bolt aus allen Stadten und Odrfern ihm entgegen und sang, das Osterlied auf seine Erlösung anwendend:

Christ ist erstanden, der Landvogt ist gefangen. Des follen wir frob senn.

Sigmund soll unser Trost seyn. Kyrie eleison! War er nicht gefangen, so wars übel gangen; Seit er nun gefangen ist, hilft ihm nit fein bose Lift. Kyrie eleison!

Unter so allgemeinem Frohloden zog zuerst hermann von Sptingen, dann Sigismund selbst, begleitet von den Gesandten der freien Städte am Rhein, in seine Erbländer ein. Nachdem er hierauf dem Herzoge von Burgund die schuldigen Summen angeboten hatte, nahm er Besitz und Huldigung von seinen Städten und Schlößern, und setze in Breisach, wo die Kyrannei und Besseriung angesangen hatte, ein Gericht von Nittern und Städtebevollmächtigten nieder, um über Peter von Hagensbach das Urtheil zu sprechen. Die Klagpunste waren : daß er gegen den Bertrag das Boll mit Abgaden und seremden Soldaten bedrückt, redliche Leute zum Tode verurtheilt, ehrbare Frauen geschändet, und Neuerungen din den Städten angestellt habe. « Hierauf antwortete.

fein Fürsprecher: » bag er einigen Aufrührern bie Ropfe shabe abschlagen laffen, bagu habe ibn Recht und Roth pgezwungen; bag er bie Freiheiten ber Stabte aufgeboben, bagu habe er Befehl von feinem Beren gehabt, » welchem sie gehulbigt batten; und wenn er Frauen und Sungfrauen geschändet, so mare mobl keiner unter seinen »Richtern, ben man nicht eines gleichen Berbrechens » bezüchtigen konnte. « Diese Bertheibigung konnte weber bie Fürsten noch bas Bolt für ibn gewinnen. Er batte fich burch feine Barte ju verhaft gemacht. Die Ritter erkannten ihn einstimmig bes Tobes schuldig. Balb nach dem Urtheile wurde er vor bas Raferthor geführt, wo man einen Rreis geschloffen batte. Er ging mit vieler Entschloffenheit seiner Sinrichtung entgegen. Richt meinen, « fagte er, » sondern ben Tod so vieler Unschuldigen beflage sich, an benen mein herr schreckliche Rache nehmen wird. Mit biefen Worten, und nachdem er feine Seele Gott empfohlen, empfing er ben Streich; fein hampt fiel gu Boben. Unbedauert murbe fein Korper zu Sagenbach, feinem Stammichloffe, begraben.

Alls Karl die Rachricht von dem Bunde zwischen Sigismund und den Schweizern und der Hinrichtung seines kandvogts erhalten hatte, dachte er auf Genugethung und Nache. Zuerst machte er dem Herzoge und den Eidgenossen Borwürfe über Friedensbruch und Trew lossigkeit, dann rüstete er ein Heer aus, was sowohl an Anzahl, als Schönheit alle übertraf, welche bisher in den Kriegen aufgetreten waren. Mit diesem rückte er gegen die Schweiz vor, um sich zu rächen. Pracht, Wassen, Zierde und Nitterschaft glänzten in dem burgundischen Lager; Einfalt, Muth, und Vertrauen auf Gott war in jenem der Schweizer. Rach vielen einzelnen Go

swei fürchterlichen Schlachten. Karl hatte das Schickal Leopolds. Er wurde in beiden geschlagen und mußte Sieg und eine unermesliche Bente den armen Bauern und Bürgern hinterlassen. Des herzogs Zeit mit Sammt, Stickereien und Perlen geziert; Es und Trinkgeschirre von Gold und künstlicher Arbeit; Reliquien skäktchen mit den kostbarsten Dingen prangend; Edelsteine an Werthund Gehalt so groß, daß sie nach der hand königliche Kronen schmickten; nehst einer Menge von Vorrath, Wein, Früchten und Geld war die Beute von Menschen, welche bisher nur an Kase, schlechte Hütten und Zwischsgippen gewöhnt, und der Spott jener mächtigen Fürsten waren, die sie jest besiegt hatten.

Bald hierauf blieb Rarl in einem Treffen bei Ranco. Die Schweizer hatten nun ihre zwei machtigften Feinbe besiegt; aber burch diese Siege blieb ber gefahrlichfte felbft in ibren Bergen gurud. Die nach ben Schlachten erbeus teten Schape erregten bei ben Gemeinen eine Liebe gum Reichthum, bei ben Boltsführern jur Berrichfucht; beibes vertrug fich nicht wohl mit ber republikaufichen Gleichheit. Die einfaltigen hirten ber bemofratischen Kantone lernten jest Gegenftande bes Luxus tennen, wovon fie bisber in ibren Gebirgen teinen Begriff hatten, und bie Magistrate der aristofratischen wollten es sowohl in Aufwand als in außerem Unsehen ben Fürften nachmachen, welche fie befegt batten. Litel, Ehrenzeichen, Feste, hofart und Rleiberpracht murbe jest in Stabten üblich, mo zuvor nur Amt und Berbienfte Unseben und Burbe gaben.

Bon biefer Beränderung ber alten Sinnesart wollent wir zwei Beispiele anführen; eines von demofratischer, bas andere von aristofratischer Ausschweifung; welche um

so mehr hier bemærkt zu werben vervienen, weit die div reichischen Prinzen selbige entweder nicht benuten wollten, ober nicht konnten.

Nachdem die bemofratischen hirten-Rautone querft bie machtigen Deftreicher befampft, ben Sauptort bes Bunbes, Burich, gebemuthiat, und aus ber Schlacht bei Murten mit Rubm und Beute gurudgefommen waren, ortete ihre Freiheitsliebe in Uebermuth, ihre Gennasamteit in Eroberungsfucht aus. Zwar wurden die Appengeller bas für am Conftanger, bie anbern am Comerfee blutig as ftraft; allein ba ihr Stoly gegen außere Reinbe gebrochen war, richtete er fich gegen ibre eigenen Bunbesgenoffen und Lampfgesellen. Dieburd entstand ein Gran avischen ben Balbstädten und ben angetretenen Kuntonen, welcher bie gange Gibgenoffenschaft aufzulbfen schien. Sene wollten Freiburg und Golothurn nicht in ben Bund aufnehmen, Diese eigne Bunbuiffe ber Stadte unter fich schließen. Der mechielseitige Reid wurde noch burch ben Gigennut bei ber Theilung ber Bente, von bem Siege bei Murten ber, genahrt, und ber burgerliche Krieg flammte icon in Stabten und Thalern unter einzelnen Bunbesgenvffen.

In dieser allgemeinen Noth trat Riklas von der Flühe, Burger von Stanz auf, und stillte durch sein Ansehen und Bort den allgemeinen Aufruhr. Bon Jugendauf hatte dieser eben so würdige Bürger als seltsams Mensch seinem Baterlande entweder in der Landesgesmeine durch flugen Rath, oder im Felde durch sein Schwert gedient. Müde der weltlichen Dinge und Underständigkeit menschlicher Bestrebungen zog er sich endstich, nachdem er Weib und Linder versorgt hatte, bei

a. Giebe von Müllers Comeigergefcichte.

Alkborf in eine Ginobe gurnd, um fic blod mit abtilicien und ewigen Dingen zu beschäftigen. Mehrere Sabre binburch lebte er ba von aller Welt und so zu fagen vom eignen Korper geschieben, nur Gott in fic, und sich in Gott suchend, als ihm sein Freund, ber Pfarrer von die Nachricht von dem Aufruhr und der Zwies tracht in feine einsame Relle brachte. Eingebent bag man ben Willen Gottes nicht beffer erfüllen tonne, als wenn man feinen Brübern und Mitburgern natlich wird, tam . er bagrfuß, mit grauen haaren an Ropf und Bart, in einem Buffleibe auf.einen Stod geftatt, in bie Berfammlung der Tagberren nach Stanz. Die pibbliche Ans : funft eines Mannes, ben fie biefer Beit abgeftorben glaubten, mitten in ihren frurmischen Berhandlungen, fam ihnen wie eine Erscheinung aus jener Welt por. Rachbem er die Tagberren freundlich und treubergig gegrußt batte, und sie, seinem beiligen Alter bulbigend, ehrerbietig von ibren Stublen aufgestanden waren, fprach er alfo ju ihnen : » Liebe herren, treue Eibgenoffen! hier tomme ich alter sichwacher Mann, von meinem besten Bater und Freunde saus ber Einobe gerufen, ju euch ju reben vom Baters »lande. Kunst und Wissenschaft habe ich nicht; ich bin ein »ungelehrter Mann; was ich babe, bas gebe ich euch. Bon bem Gott, welcher eure Bater gerettet in Landede: nothen, und Sieg euch gegeben bat an ben Tagen ber . »Schlacht, von bem babe, von bem gebe ich's euch. Eibs » genossen, warum babt ibr Krieg geführt? sanders nicht hat seyn tonnen. Durch die Rraft vereina » ter Arme und Herzen. Jest wollt ihr euch trennen um »ber Beute willen? Ein foldes, e Gidgenoffen, laft nicht von euch gesagt werben in ben umliegenden ganden. »In Gutem, Treuen rath ich, bitt ich bringenbft; euch

» von Stabten, bag ihr Bargerrechte ibfet, welche einem salten Eibgenoffen ichmerglich find; euch von ben Laubern. s daß ihr bebenkt, wie Solothurn und Kreiburg neben seuch gestritten baben, und fie in ben Bund nehmt; allen Deibgenoffen, bag ihr in Migverftanbniffen, welche wobi » unter Brubern tommen mogen, gemäß ber Billigfeit bei Der alten Art gleicher Gage von jeber Partei bleibet. > In Rriegen werbe Erobertes nach ben Orten, Erbeutes stes nach ben Leuten vertheilt. Kerner rathe ich euch, nicht zu febr ben euch umschließenden Zaun zu erweitern. Deibet frembe Sandel. Sept friedfame Rachbarn, und » wer euch unterbruden wollte, ber finde feine Manner. »Wern von euch, daß einer um bas Baterland Gelb nehome; por Parteiung butet end, fie murbe euern Bund » zerftoren. Liebt euch unter einander als Eidgenoffen als Christen, und ber Allmachtige malte über euch gutig note bisber. «

» Und, « spricht die Chronit, »Gott gab Gnade zu ben » Worten des heiligen Einstedlers, daß in einer Stunde » alles verglichen ward. Also nahmen die Tagherren von » einander Abschied, und jeder der erst wußte herein zu » bringen die Treue, Mahe und Arbeit, so der fromme » Mann, Bruder Claus, in diesen Dingen gethan hat, und »ihm das treulich zu danken.« »Aber aus dem Hauptsleden » Stanz, « seht Mäller hinzu, » hinauf in den Gotthard, » hinunter dis Zürich und bis nach Rhätien und in den Iura » ein allgemeines Freudengeläute, wie nach der Schlacht » bei Murten; mit Recht, es hatten die Eidgenossen sich selbst überwunden. «

Nachdem also ber Bruder Claus sein Baterland nicht durch Baffen ober Staatslunft, sondern durch Treubers zigkeit und Friedensworte wieder vereinigt und erweiters hatte, jog er in seine Eindbe jurnd, und verwendete die Geschenke, welche er von den dankbaren Ettgenossen ershalten hatte, nicht für sich, sondern zum Dienste Gottes, zur Ausstattung seiner Kapelle. Auch noch später mahnte er sie schriftlich, wie zuvor mündlich, zur Einheit. » Ihr sollt sehen « sind seine Worte, » daß ihr gehorsam seyd, » und einander lieb habet. Friede ist allerwegen in Gott, » und Gott ist der Friede. Darum sollt ihr eure Sache » auf Frieden stellen, und daß Glud sich auf Erden meh» ret, deß sollt ihr dankbar seyn, und der Gerechtigseit » beistehen. Im Glauben sollt ihr nicht zweiselhaft seyn;
» und das schreib ich euch, daß, wenn der bose Geist jes » mand darum ansechtet, er ritterlich widerstehe. «

Alfo gesinnt und handelnd starb er im Jahr 1487 an bem Lage, wo er vor siebenzig Jahren geboren ward, in den Armen seiner Freunde, seiner Pflegtochter Cacilia, seines Weibes und seiner Kinder. Seine Leiche ward, won ganz Unterwalden begleitet und verehrt, auf dem Kirchstofe von Sareln begraben; sein Andenken aber in dem Jahrbuchern der Sidgenoffen und in den Martyrologien der Kirche geheiligt.

Diesem Beispiele demokratischer Bewegungen in Stanz, will ich ein Beispiel aristskratischer entgegenstellen, hand Waldmann, den Nitter, und Bürgermeister in Zürich. Zu Blikesdorf im Zuger Lande von armen Eltern gebosten, kam er als Gerberjunge nach Zürich, und suchte sich da niederzulassen. Die Männer gewann er durch froher Buth, die Weiber durch schone Gestalt und suße Worte. Zuerst verführte, dann heirathete er des Amtmann Eblies dachs Wittwe. Er ward Bürger, Zunstmeister, Obristmeister, und endlich Bürgermeister. Als kuger Berwalter der Geschäfte im Immern, als held und gewandter Ges

sandere im Anstande, hat er während des burgundischen Krieges- glänzende, und dem gemeinen Wesen nühliche Khaten verrichtet. Er sührte der Bundesgenossen Truppen bei Murten und Nancy an, und hat nicht wenig zum Siege beigetragen. Mit Destreich, mit Frankreich, mit Savoyen und andern Mächten schloß er vortheilhafte Bernträge. Das gemeine Wesen verwaltete er mit eben so viel Klugheit als Strenge. Dabei war er gesprächig, artig, und schon von Korper. Er war der Liebling junger Ränner und Weiber.

Solche Borzuge, unterstützt von außerm und innerm Gluck, führten ihn aber zu seinem Falle. Gewöhnt im Felde Sieg, und bei Königen Gunstbezeugungen zu erhalten, glaubte er auch in seiner Baterstadt über alle hers vorragen zu mussen. In seinem hause zeichnete er sich durch Pracht, in seiner Rleidung durch Zierde aus. Niedzlicher Hausrath, glänzende Gewehrfammern, schone Pferzbe, und köstliche Gastmähler schmüdten seine Wohnung. Sein Umgang mit Weibern war höslich, galant, und nicht zur gewissenhaft. Alte Schmeichler oder junge Wollustlinge waren seine Gesellschafter, und wenn er auf der Rathsstube sprach, sollte sein Wort als Gesetz gelten.

Bei solchen Umstanden kommte es ihm nicht an Jehen fehlen, und das um so mehr in einem Staate, nach republikanischen Formen regiert wurde. Ein großev Theil der Nathsherrn, welche seine Größe beneideten z Männer, welchen seine Galanterie Eisersucht eingeslöße hatte; Bürger welchen er mit Stolz begegnet war, und kelbst viele seiner Scheinfreunde wurden seine Antläger. In ihrer Spize stand Goldli, sein bitterster Nebenbuhler in Würden und Fähigkeiten. Was ihn besonders verhast machte, oder wenigstens zum Vorwande einer Antlage

var seine Andanglichteit an Destreich und seine Strenge gegen die Zuricher Landleute. Als Haupt einer aristokratischen Regierung wollte er diese Unterthanen der Stadt in Zucht und Gehorsam erhalten; sie aber, vont Geiste der Freiheit ergriffen, und von des Burgermeisters Feinden heimlich unterstützt, rotteten sich bewassnet zustammen, und forderten mit Ungestum Hersellung ihrer alten Gewohnheiten und die Bestrafung des Burgermeisters. » Herunter mit ihm, « riesen sie mit dem aufgesbrachten Pobel in Zurich unter dem Rathhause, wo Baldmann sich vertheidigen wollte, » herunter mit ihm! sein » freundlich Gestatt hist ihm nicht mehr; seine Hossart und » Regiment hat ein Ende. «

Zu sicher seiner bisherigen Gewalt, hatte Waldmanne seinen Fall nicht vorgesehen. Er wurde überrascht, auf den Wellenberg ' gefangen geführt; vor ein Gericht gestiellt, und als Anmaßer und Staatsverräther zum Tode verurtheilt. Zierlich gekleidet, wie er gewohnt war, und mit sestem Schritte trat er aus dem Thurme, als dumpf, die große Glode im Münster erklang. Auf dem Wege zum Nichtplaße grüßte er seine Bekannten und Freunde, oder unterhielt sich mit den Priestern, die ihn begleiteten. er sich zur Enthauptung mit großer Ergebenheit nieser sich zur Enthauptung mit großer Ergebenheit niesen die zu Gott für ihr Wohl. So siel unter dem Schwerte des Scharfrichters das Haupt Waldmanns, vor dessen Schwert noch kurz zuvor die mächtigen Burzgunder gezittert hatten.

Die Nachwelt hat hier zwei eben so merkwurdige als lehrreiche Wilder burgerlicher und menschlicher Größe und

<sup>1.</sup> Ein Thurm, mitten in ber Limmat erbaut, wohin bie Staatsverbrecher gelest werben.

Hinfälligkeit; hier einen obersten Staatdoerwalter ober Burgermeister, kurz zwor noch mit Ruhm, Ehrenzeichen, Pracht und schönen Beibern glanzend, auf bem Bludgeruste; und bort einen im Bustleibe auftretenden Einstedler, Friede und Gerechtigkeit gebietend. Man mag die Beltzeschichte von Anfang die Amsern Zeiten durchlesen, so wird immer wahr bleiben, das aufrichtige Religion, sep es in dem glanzenden Kirchengepränze des Ambrosius, oder unter dem zerlumpten Kleibe des Riklas von der Flühe, die größten Tugenden und Werke hervorgebracht habe. Doch wir kommen auf die Habsburger zurück.

Diese Berschlimmerung ber alten Schweizersitten und bie baburch entstandene Zwietracht ber Kantone konnten ben bitreichischen Pringen gum Bortbeile bienen. fatt ihre Rrafte vereint gegen biefe zu benuten, befampf. ten sie vielmehr einander felbst. Indes der Raiser Friebrich fich wegen feines Minbels, bes Labislaus Posthumus, faum ber Ungarn und Bohmen erwehren tounte, fiel fein Bruder Albert beffen gander an, und brachte ben burgerlichen Rrieg in die Sauptstadt ber bftreichischen Monarchie. Babrend biefes burgerlichen Rrieges tounten bie rheinisch-oftreichischen gander nicht erweitert werben; Albert bachte baber nur auf ihre innere Eingeschränkt auf bie Laubgrafschaft von Berbefferung. Elfaß und ben Breisgau schitte er bie Berwaltung ber Gerechtigfeit und ben Landfrieden. Er führte wohlgeord nete Gerichte ein, und ftiftete bie Universität ju Freiburg. Die Bermaltung feiner ganber wurde burch megige Abgaben unterhalten, und den Ueberschuß bavon verwens bete er auf bie Bericonerung feiner Stabte. Daburd

wurde feine Regierung am Rheine eben fo glanzend, ate burch die Schlachten, welche er und seine Ahnen da gesochten hatten.

Rach feinem Tobe, 1463, wurden bie Blide, ber bitreichischen Rurften auf großene Gegenftande gerichtet, als ihnen bisber bie fleinlichen Rehben mit ben hirtenkantonen und Reichsftabten ber Schweiz gaben. Rachbem Rarl ber Rubne in ber Schlacht bei Rancy geblieben war, erbte feine einzige Tochter Maria bie reichen und weiten gander von Burgund, und fie murbe ber Gegens ftand ber Bewerbung ber machtigften Aurften in und außer Teutschland. Friedrich III. ber Kaifer suchte ibre Band für feinen Gobn Maximilian; ber ichlaue Ronig Ludwig XI. fur ben Dauphin; Eduard ber Ronig von England für feinen Schwager, ben Grafen von Rivers: ber Herzog von Cleve und andere Fürften für fich felbft. Dazu tamen noch bie Abgeordneten ber burgunbischen Stande, welche entweder von Fremden bestochen', ober bie Geffattung neuer Freiheiten ertropenb, ber jungen Kurftin mit Untragen gufesten; allein Maria trug tief bas Bild in ihrem Bergen, bas ihr einstens ihr Bater von ben vortrefflichen Eigenschaften bes jungen Erzberzogs Marimilian entworfen batte. Als baber die Abgefandten bes Kaifers, die Kurfurften von Maing und Trier, für biefen ihre hand nachsuchten, gab fie felbige und ihre teiche Erbicaft an ben oftreichischen Pringen.

Maximilian entsprach auch den Borstellungen, welche sich Maria von ihm gemacht hatte. Ein blühender Jüngsling, sichen von Gestalt und lebhaft von Geist, verstänsdig, gutmuthig und tapfer, geschmitzt mit der Pracht seines Standes und dem Ruhme seiner ritterlichen Thaten,

zog er unter dem Zurusen des Bolls in Gent ein, und wurde mit ihr im Jahre 1477 seierlich getraut. Bald hierauf legte er auch Proben seines Muthes und seiner Geistedgegemwart ab. Auf der einen Seite drängten ihn die Truppen, welche der eisersüchtige König von Frank reich in die burgundischen Länder vorrücken ließ, auf der andern die brabändischen Stände, welche ihm nach dem frühen Tode seiner Gattin die Bormundschaft über seine Kinder streitig machten. Allein jene schlug er bei Guinegatte; diesen trat er, obwohl im Aufruhr, fühn entgegen, und behauptete seine Länder und seine Rechte.

Als er nach bem Tobe seines Baters, Friedrichs III., Kaiser geworden war, wollte er die Schweiz, wo nicht an sein Haus, doch an das Reich wieder zurück bringen. Auf Anrathen des Kursursten von Mainz, Berthold von Hemeberg, hatte er En schweizer zu bandigen; allein dies war der letzte fruchtlose Bersuch, welchen die Destreicher gegen dieses unbändige Bolf unternahmen. Die Bundes, truppen wurden in acht blutigen Gesechten aus den Thalern der Schweiz getrieben, und als es endlich bei Constanz zu einer entscheidenden Schlacht kommen sollte, verließen die meisten Bundesgenossen das kaiserliche Heer. Maximilian mußte im Iahre 1499 zu Basel einen Frieden schließen, worin die Unabhängigkeit der Schweizer bestättat wurde.

<sup>1.</sup> Bei Euciensteig, bei Treifen, zu Garb, auf bem Bruberholz, im Schwaberlog bei Frasteng, auf ber Malferheibe, und bei Dornach.

Im Jahr 1496 wurde Maximilian's Sohn, Philipp ber Schone, mit der Erbfürstin der spanischen Monarchie Iohanna vermählt. Seine Enkel, Karl und Ferdinand erhielten dadurch die Kronen von Spanien, von Peru, von Merico, von Reapel, von Ungarn und von Böhmen mit der Krone des teutschen Reichs. Sie wurden Herren der alten und neuen Welt. Von nun an hört ihre Geschichte auf, blos rheinisch zu sehn, sie wird universalshistorisch.

Sechstes Buch.

## Rheinische Geschichte

von

Zähringen-Baden und Würtemberg.

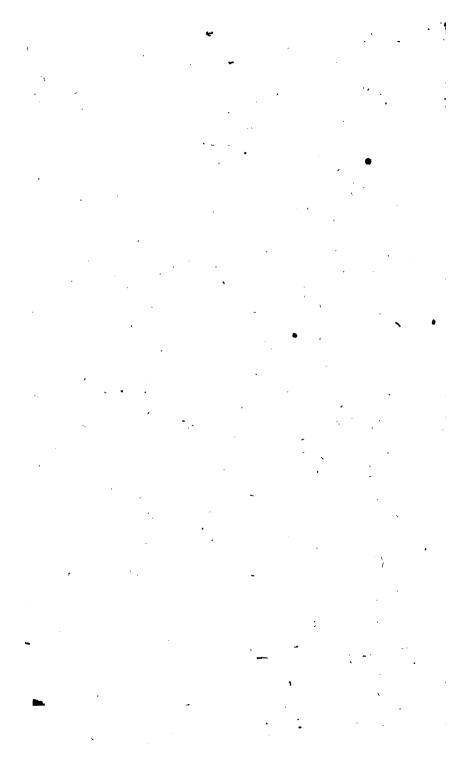

## Rheinische Geschichte

n o d

Zähringen=Baden, Freiferg und Würtemberg.

Von Basel langs bem rechten Rheinuser hinab bis schier an den Neckar hatte sich gegen das zehnte Jahrhundert nach Christi Geburt ein anderer Zweig des alten Etichwnischen Stammes, zuerst nuter dem Titel der Grasen von Breisgau, dann unter jenem der Herzoge von Zähringen, und endlich unter dem der Markgrasen von Baden, die Herrschaft erworden. Die Genealogen lassen ihn, wie jenen der Habsburg-Destreicher, von Lancelin oder Landhold abstammen, dessen zweiter Sohn Berthold gegen das Jahr 999 Gras im Breisgau war; wie dann die Grasen bieses Gaues im neunten und zehnten Jahrhundert meisstentheils diesen Nahmen sihren.

Der Breisgau hat seinen Rahmen von dem alten Mons Brisia cus erhalten, welchen schon die Romer befestigt hatten. Unter den franklichen und sächsichen Kaisern ift er eine feste Burg, und vermuthlich der Grafen

1

sit geworben. Gegen Saben und Besten wird er in Gestalt einer Landspitze von bem Rheine; gegen Osten vom hohen Schwarzwalde begrenzt; gegen Norden scheidet er sich von dem Mortenau. Längs dem Rheine hin bilbet er ein schönes, fruchtbares Thal. Dieses wird aber ims mer wilder und steiler, jemehr es sich zum Schwarzwalde erhebt. In seiner höchsten Bildnis nennt man es das Höllenthal.

Die alten Zähringer haben vermuthlich ihren Grafenfit nach Baffach, bem hauptorte bes Caues, verlegt, und von da aus ihre Guter und herrschaft verbreitet. Ihr Unfeben und Waffenrubm murbe gegen bas eilfte Sabrbundert im gande fo wichtig, daß ber Raifer Beinrich III. Bertholben I., bem Sobne bes vorigen, bas Herzogthum Schwaben versprach. Indef aber batte Rus dolph von Rheinfelden bes Kaisers Tochter Mathilde aus . ben Banben bes Bischofs von Constanz entführt, bem ihre Rach bem Tobe Heinrichs Erziehung anvertraut war. wollte Agnes, die Kafferin-Mutter, ben Fehltritt ihrer Lochter burch eine hohe Wurde beden; fie gab baber als Regentin mabrend ber Minderjahrigkeit Heinrichs IV. ihrem Schwiegersohne Rudolph bas Herzogthum von Schwaben; bem Berthold aber, als Entschädigung, bas Bergogthum von Rarnten und die Markgraffchaft von Berona. 2 Bon biefer Zeit an führten bie Zahringer ben berzoglichen und markgräflichen Titel. Berthold I. bauete bierauf auf feinem Stammgute im Breibgau bas fefte Schloß Babringen als feinen Stammfit, und befestigte barauf seinen bergoglichen und markgräflichen Titel.

<sup>1.</sup> Daber ber Rahme Babringen. Giebe bas vierte Bud.

Sein Sohn Berthold II. ergriff bie Bartei Rubolphe von Rheinfelben, bes herzoge in Schwaben, bef fen Tochter er geheirathet hatte, gegen ben Raifer Beinrich Als sein Schwiegervater im Jahre 1080 in bem Treffen an der Elfter geblieben mar, ermablten ibn die schwäbischen Stande zu ihrem Berzoge und er verwaltete dieses Amt mit eben so viel Billigkeit als Rlugheit. Sabr 1004 ließ er einen gandtag nach Ulm ansagen, um ben so lange gefährbeten ganbfrieden berzustellen, und fowohl die schwäbische Kirche als bas schwäbische Land zu ordnen. Gein Bruber Gerbard, ber Bifchof von Conftanz, übernahm bie geistlichen, er aber bie weltlichen Ungele-Beibe gingen in ihren Anordnungen auf bie ursprünglichen Verfassungen jurud, und ber Canbtag enbete mit allgemeiner Bufriedenbeit aller ichmabilden Rirchen Indeß aber hatte ber Raifer burch Sulfe und Gauen. Kriedrichs von Sobenftaufen feine Feinde geschlagen, und gab biefem zum Lobne fur die ihm geleisteten Dienste feine Tochter A anes und bamit bas herzogthum in Schmaben. Nach ber erhaltenen Burbe rudte Friedrich fogleich gegen Bertholben vor. Sie lieferten fich bei hochstabt ein blutiges Treffen, beffen Folge aber mehr Raub und wechsels feitige Bermuftung, als Sieg war. Rachdem fich beibe Gegner lange berumgeschlagen batten, verglichen fie fic endlich 1006 babin, bag Friedrich Bergog von Schwaben blieb, Berthold aber, und fein Bruder Ronrad, uch mit bem Titel eines Bergogs von Babringen und ber Reichsvogtei in Zurich begnugten.

Rach Abgang der falischen Dynastie mit Heinrich V. wollte der Graf Rheinhold von Chalons das alte burgundische Königreich wieder herstellen; der Kaiser Lothar erstatte ihn aber in die Acht und übertrug dem Herzogs

Ronrad die Vollstreckung des Urtheils. Dieser schlug den übermuthigen Grafen, und nahm ihn gefangen, wofür er zum Lohne als Berwefer der burgundischen Länder ernannt wurde. Durch diese Gewalt gestärkt, konnten die Jähringer nun Rache an Friedrich nehmen, gegen welchen der Raiser den Reichstrieg erkannt hatte. Die Hohenstausen waren aus ihren Ländern vertrieben, und die Jähringer auf dem Punkte, das Herzogthum von Schwaben wieder zu erhalten, als Friedrich, und Konrad sein Bruder, sich im Jahre 1135 zu Mühlhausen mit dem Raiser aussschnsten, und in ihre vorigen Rechte wiedet eingesetz wurden.

Bald hierauf kam bas hohenstausische Haus seldst zu bem Kaiserthrone, und Friedrich der Rothbart bekampfte zuerst die Zähringer, dann, als er selbst Kaiser wurde, bestätigte er ihnen alle ihre Herrschaften im Breisgau; aber das Schloß Baden und die Herrschaft von Hoch berg erhielt Berthold's II. Bruder, Hermann I., welcher sich nun, von der Markgrafschaft von Berona her, einen Markgrafen von Baden nannte, und bessen Geschlecht sich auf unsere Zeiten rühmlichst fortgepstanzt hat.

Konrad's Sohne theilten die vaterlichen kander. Der alteste, Berthold IV., nannte sich einen Herzog von Zähringen; der jungere, Albert, einen von Teck. Da ihr kriegerischer Wirkungskreis durch die Herrschaft der Hosbenstaufen sehr beschränkt wurde, so verwandten sie ihre Kräfte und Reichthumer auf wohlthätigere Unternehmungen, als den Krieg. Und wenn die Griechen das Andensen eines Kadmos, Cetrops, kylurg und Solon mit Ruhm und Dankbarkeit in ihrer Geschichte ehren, so verstenen die Jähringer gewiß ein ähnliches kob in der Geschichte der Teutschen. Während andere Grafen und Fürsten Randussker erbaut, und friedliche Wohnungen

burch ihre Rebben gerftort baben, find brei mächtige Stabte und Republifen unter ben Banben ber Sabringer Berthold III. bauete Freiburg in Somas bervorgegangen. ben, Berthold IV. Freiburg in ber Schweig, und ende lich Bertholb V., jum Andenten ihrer alten Große, in eben biefem ganbe, ein neues Berona, welches man nach ber Sand Bern nannte. Richt zufrieben, Saufer gebaut und Manern aufgeführt zu haben; gaben fie zu gleicher Beit ben neuen Burgern biefer Stabte Rreiheit und folche Ge fete, wodurch fie auch biefes toftbare Beident behaupten Durch solche Unternehmungen machte fich ber Stamm ber Zähringer fcon in ben alteften Zeiten berühmt. Er icheint bis auf unfre Zeiten biefen rubmwarbigen Geift erbalten zu haben. Wie fcon in bem zwolften Jahrhundert bie Bertholbe Freiburg und Bern erbaut haben, so erweis terten und erbaueten in neuern Zeiten bie Rarie und Kriedriche Durlach und Rarlerube.

Berthold V. hatte zwei Schwestern, Agnes und Anna, wovon die erste an den Grafen Egon von Urach-Kürstenberg, die zweite an Ulrich von Kydurg verheiratetet wurde. Berthold V. wird von einigen Geschichtsschweibern als ein harter und geitiger Fürst beschrieben, welcher seinen Abel und seine Unterthanen gegen sich aufgebracht habe. Man sagt sogar, daß diese aus Haß gegen seine Negierung seine zwei Sohne vergistet hatten. Einige Chronisen schreiben diesen Meuchelmord auch seiner zweiten Gemahlin zu, welcher er hernach das Haupt mit eigner hand abgeschlagen habe. Piese Sage wurde vermuthlich durch einen in der Ursussische zu Solothurn gesundenen Sarg veranlast, worin man die Korper der zwei verzissteten Kinder, und ber Gattin mit getrenntem Haupte, gessehen haben wolkte. Mein ein Fürst, welcher auf seine

Rosten eine ganze Stadt erbaut, und vielen Burgern neue Rechte und Freiheiten gestattet, kann nicht mohl zugleich geißig und tyrannisch seyn. Bielleicht waren es nur die Raubritter, welche gegen die Zähringer aufgebracht waren, weil sie den Burgerstand erhoben und Städte grundeten, die deren Anmaßungen und Raubereien beschränken sollten.

Roch furz vor seinem Tode bewies er, wie febr ibm an der Erhaltung ber Freiheit und ber Stabte gelegen gewesen sen, welche er und feine Bater in Schwaben gegrundet hatten. Alle er fab, daß er obne mannliche Erben bleiben murbe, ging er jum Raifer Friedrich, und fprach ju Diesem also: Deine Bater baben meinem Sause die Bermaltung von Burgund als ein erbliches Leben übergeben; saber bie Stande biefes Landes find wider mich. pfelbst bin ohne Leibeserben; barum will ich nun bie schabte Bern und Freiburg, bie ich und meine Bater er-Dauet, bir und bem Reiche übergeben, baß fie fortbin Don keinem andern Kursten beberricht und unterjocht werben, und bag fie bem Abel bes landes ein beständis ser Dorn in ben Augen feyn mogen. « Balb nach bies fer Erflarung im Jahr 1218 ftarb Bertholb, und wurde gu feinen Batern nach Freiburg in die Kirche begraben, welche fie gegrundet hatten. Seine Allobialguter fielen auf seine zwei Schwestern Agnes und Anna. erhielt bie Grafin von Urach bas, mas er in Schmaben, Die Grafin von Ruburg, jenes, mas er in ber Schweig besaß. Seine Lehen fielen seinen Bettern Abelbert von Ted, und hermann IV. von Baben gu. Jener nabm ben bergoglichen Titel an, und biefem gab ber Raifer für bie Guter, welche er burch Irmengarb feine Gattin, bie Tochter des Pfalzgrafen Heinrich von Braunschweig, geerbt hatte, Durlad, Ittlingen und Pforzbeim;

von ben andern Stadten des zahringischen Gebietes, Laufen, Sinzheim und Eppingen; das übrige nahm der Raiser im Rahmen des Reiche in Bests. Hierauf erklarte er, nach Berthold's lettem Willen, Freiburg, Bern, Solothurn, Zürich und Rheinfelden als Reichsstädte, und da diese nun allgemein nach Freiheit strebten, wurde er in dieser Erklärung von den Gemeinden unterstützt.

Der Herzog Berthold hatte den Bürgern von Freiburg bei Erbauung ihrer Stadt schon große Freiheiten geschenkt, und ihre Verfassung nach jener von Edlin gesbildet, welche Stadt zu der Zeit die mächtigste Republik am Rheine war. Diese Freiheiten suchten die Bürger nach dem Absterden des Herzogs nicht nur zu erhalten, sondern auch noch zu vermehren; denn kaum waren die Grasen von Urach durch die Zähringische Agnes ihre Herren geworden, als sie sich auch schon gegen sie emporten. Im Jahr 1293 mußte Graf Egon den Bürgern einen Freibrief ausstellen, kraft dessen von Zähringen erhalten zu haben vorgaben. Der Eingang des Briefes lautet also:

Dir Grafe Egon von Freyburg und Euno sein sohn thun kund allen benen, die diesen Brief ansehen oder horen lesen, nun oder hiernach, daß wir ein gestreulich ganz und lauter Sune mit unsern Burgern und mit der Stadt Freyburg und mit allen ihren Helfern, sinr und und alle unsere helfer um alle diese Sachen und Michelle, die wir und an dem Lag, daß die Sune gesicht haben, wider einander hatten vor Gericht und Unsericht haben, beschworen stat zu halten. Der Inhalt der Gesetz ist aber solgender: die Burger sollen ihre Obrigkeit, ihren Rath und Schultheißen selbst wählen.

Rein Burger wird zu Magen gezwungen, es foll ber Richter auch nichts barinnen fragen, wenn bie miteinander habern, wer aber feine Rlage angebracht bat, ift gehalten, folde zu verfolgen. Wer bes Ausspruchs von bem Rathe Micht zufrieben ut, tann nach Colln appelliren. Dbne Urtheil mag man teinen in ber Stadt faben, man finbet bann bei ihm Diebstahl und falfche Ming. Wer in bie Stadt fommt, foll frei fenn, er fen bann eines herrn eigen. Wer ein Jahr und Tag in Freiburg ohnangefprochen verharret, mag fich bann freier Sicherheit freuen. Im Rriegebienst follen die Burger nicht über eine Tage reise ausziehen, damit sie bes Rachts wieder herein tommen. Es foll tein Zweitampf gehalten werben, bann um Blutvergießen, Tobtschlag und Raub. Wenn einer blutrunftig geschlagen wird, foll er bie Glode ziehen, barauf erscheinen die 24 Richter, maschen und beschauen die Ber aber ben andern vermundet bat, bem Munde. wird die Sand abgehauen. Tobtschlag wird mit bem Leben gebußt. Die Erbrechte geben nach festgesetter Stufe ber Bermanbtichaft. Das haus und Gaftrecht foll beilig gehalten werben. Die übrigen Gefete betreffen bie Stabtwache, Maas, Gewicht und Boll.

Nach Maadgabe dieser erhaltenen Freiheiten und Rechte theilten sie ihre Gemeinde in Junfte und einen Rath von vierundzwanzig Gliedern ab, welcher die Gesschäfte führte. Sie errichteten ein Stadtgericht. An ihre Spige wählten sie sich einen Stadtschultheißen und zwei Bürgermeister, und diese sührten sie rottenweis ins Feld. Die Freiheit und regelmäßige Berfassung, welche sie jest erhalten hatten, vermehrten ihren Wohlstand und die Zahl ihrer Bürgerschaft. Dine Menge von Handwerkern und Kunstern zogen, durch ihre Gesete und seite Rings

mauern geschätzt, in die Stadt, und verfertigten Werke, womit ein beträchtlicher Haudel getrieben wurde. Der Kunstsleiß führte sie auf die Bearbeitung der roben Ausbeute der naben Silbergruben und auf die Glättung von Kristallen, Granaten, Korallen, Jaspis und andern Edelgesteinen. Unter ihren Händen wurde endlich das herrliche Münster mit ausnehmender Zierde und Größe vollendet, das Konrad der Zähringer im Jahre 1152 augefangen hatte.

Ein fo machtiges Gemeinwesen fublte jett auch feine Rraft und fein Bermogen. Im Jahr 1366 unter bem Grafen Friedrich emporten fic bie Freiburger aufs neue. Sie trieben ibn aus ber Stabt und festen feine Lochter Clara ju ihrer Regentin ein. Egon IV. erbte: mit bem Titel eines Grafen von Freiburg ben burgers lichen Krieg. Er fammelte ein großes Beer von Rittern und Grafen und gebachte bie Stadt bei Rachtzeit ju über-Allein die Bilrger wurden fogleich burch bie Bachter und bas Sturmborn, ber Greufel genannt, 24. bem Rampfe gewectt. Gie ergriffen bie Baffen, jagten bie Keinde von ihren Mauern; sie zogen aledann felbft ju ihren Thoren hinaus, verwüfteten bes Grafen ganber und belagerten endlich bas Schloß Freiburg, welches Egon ber jungere erbant batte, um fie im Zaume zu balten. Da ber Graf fein heer mit ben Truppen ber benachbarten Kurften vermehrt hatte, so riefen die Burger jene von Bafel, Renenburg, Breifach und Kingingen zu Sulfe. Sie nahmen gufammen bas Zwingschloß ein, gerbrachen es und jogen nun jubelnd vor Endingen, welches bem Grafen von Uifenberg gehorte, ber ein Freund Egene mat.

Diese friegerischen Unternehmungen ber Burger erreg. ten die Aufmertfamteit ber Fursten und Chelleute. Die belagerten Grafen ichickten barob einen Ritter an fie ab. und forderten ibre Unterftutung in einer Rebbe, worin Die Gemeinen über ben Abel ju siegen schienen. Auf diese Einladung rudten von allen Seiten die Knechte und Reisigen ber Grafen beran, um bem Schloffe ju Sulfe Als bie Burger faben, bag fie fich gegen au fommen. einen so machtigen und ruftigen Saufen nicht balten konnten, jogen fie fich nach Breisach jurud, in hoffnung binter ben Mauern ber Stabte ficher ju fenn. murben von ben Grafen, welche viel Pferde unter ihren Beeren batten, bei biefer Stadt eingeholt und fo ganglich in Unordnung gebracht und geschlagen, daß von ihnen bei tausend Mann auf dem Plate blieben, und über breihundert gefangen wurden.

Nach dieser Schlacht mußten sich die Burger in ihre Städte zurückziehen, und die Grafen umgaben sie mit Knechten und Rittern, und verwüsteten ihre Necker und Landhäuser. Dieser Krieg, sagt ein alter Geschichtschreisber, war so schwer, und währte so lange, daß auch in sieben Jahren um die Stadt kein Pflug in die Erde kam; demohngeachtet hielten die Freiburger die Fehde und Roth mit einer Standhaftigkeit aus, welche selbst ihre Feinde in Erstaunen seste. Sie schlugen dieselben mehrmalen von den Thoren und Mauern ab, machten öftere blutige Aussäule, und ihre Kühnheit war so groß, daß bei einem derselben ein junger Metger den Bischof Konrad von Straßburg durchstach, welcher selbst die Truppen angeführt hatte.

Bei einer so hartnackigen Vertheibigung murbe ber Graf Egon zuletzt ber Febbe und Widerspenstigkeit frei-



## Stammtafel

Sticho I., Her

Eticho II.

Lanzeli

Brichtilo ober Bertholb, Gra

Berthold I. Herzog von

Berthold III., 1111. Herman (Siehe Zähringische Stammtafel.)

hermann V., Markgraf von Baben, 1243.

hermann. VI., herzog von Destreich, 1250.

Friedrich von Destfeich, enthauptet ju Reapel, 1268.

Bernar

Bernard III. von Baben,Bad Rarl Friedrich, Großhe heidliebender Burger mide. Er überlieferte baher sein Recht über die Stadt der Gemeinde um 15,000 Mark Silber und noch 25,000 Gulden, wosür sie ihm die herrschaft von Badenweiler kauften. Seine Bogteirechte über die Stadt übertrug er an die herzoge von Destreich. Als im Jahre 1441 Graf Iohann ohne mannliche Erben verstorben war, siel dieser Theil der Freiburgischen Güter an Markgraf Rudolph von hochterg, welcher Hansens Tante geheirathet hatte.

Die Markgrafen stammen aber von hermann, Berthold's zweitem Sohne, ab, welcher ber burgerlichen Kriege gegen die Hohenstausen mide, die Belt verließ, mb in der Einsamkeit sein Leben endete. Die Kander der Markgrafen waren anfänglich nicht beträchtlich. Unter hermann II. begriffen ste nur das Gebiet um das Schloß Hoch berg oder Hachberg in dem Mortenau und einige Guter im Uffgau und Kraichgau. Hermann III. erhielt, vermuthlich durch seine Gattin Judith, einer Gräfin von Calw, Baden, und bauete darneben auf seine Modialgüter sein Stammschloß gleichen Rahmens, womit er von seinen Batern her, den Nahmen eines Markgra, sen von Baden verband.

Wahrscheinlich hat hermann barum sein Stammschloß nach ben Babern genannt, weil biese schon unter ben Ros mern berühmt waren. Der Kaiser habrianus, ber mehr ben friedlichen Anstalten als bem Kriege zugethan

1. Das Bad wurde schon im siebenten Jahrhundert von Das gobert der Abtei von Weissenburg geschenkt. Der Ort Baden kam durch Heinrich III. an das hochstift von Speier. Bermuthlich kam es durch Bogteirechte an die Grafen vom Kraichgau oder Calw, von diesen an hermann; denn es lag in comitatu Adolderti von Calw.

war, bat ben Ort verschönert, und seine Rachfolger Marcus Aurelius und Geptimus 'Geverus baben, wie Steinschriften bort beweisen, Diefe Bericonerung fortgefett. Auf biefe romischen Trummer grundete sonach hermann sein Stammschloß. Es liegt am Ansgange ienes romantischen Thales, beffen Relfenwande bie Mur a burchschlängelt. Babrent ber frankischen Denardie fcbied biefer Alug ben Mortenau von bem Uffaa folglich bas schwäbische Herzogthum von bem frankiften. Es fcheint, bag bie vielen fleinen Baue, welche bas babifche Bebiet umfaffen, au jener Beit nur einen ober zwei größere gebildet haben, aus welchen die übrigen als Centgaue bervorgegangen find. Das kand felbft ift gegen ben Rhein ju ein fruchtbar-liebliches Thal, gegen Die Gebirge aber eine schauerlichschone Wilhnif. ber Ebene pflanzt man alle Arten von Getreibe und Dbft, aus ben Schachten ber Gebirge grabt man Gifen und Schwefel, die Soben geben Baus und Brennbols.

Unter den sachsischen und franklichen Raisern haben mehrere Grafenhäuser diese Gaue unter sich getheilt; als das von Eberstein, von Bahingen, von Calw, von Lauffen und von Henneberg. Das erstere hat sein Stammschloß auf die Felsen des Murgthals gegründet, wo seine Trümmer noch glanzen. Bon der Entstedhung und Erhöhung dieses gräflichen Hauses erzählen die rheinischen Schronilen wunderliche Geschichten. In dem Rriege, welchen Otto der Große gegen den Heistig Gbershard sührte, soll der Graf von Eberstein des letztern Partei ergriffen, und sein Schloß so tapfer vertheidigt haben, daß der Raiser es nur durch List zu erobern

<sup>2.</sup> Der Uffgau, Pfunziggau, Albgau ec.

boffte. Er lud ibn baber, unter freiem Beleit, ju einem Turnier nach Speier ein, in ber Absicht, wahrend feiner Abwesenheit bas Schlof zu erftirmen. Der Graf, bem fais ferlichen Worte trauend, erschien auch wirklich bei bem Kelte, eroberte aber burch feinen Muth und feine Artigleit bas Gera ber kaiserlichen Tochter, und biese entbedte ibm mabrend bes Tanges ben Anschlag, ber auf fein Schloff gemacht werden follte. Auf diefe fo liebevolle Warnung verließ er sogleich ben Tang und ben schonen Urm ber Pringeffin, und Dito fand ibn am anbern Morgen, wo ber Sturm gewagt werben follte, auf ben Mauern von Cberftein, mit dem Degen in ber Kauft. Diese Gewandtheit und Zanferkeit bewundernd, gab ber Raifer bem Belben feine Tochter, und bamit viele Guter in Sachien. Das aus dieser Liebe entsprungene Rind foll ben Rabmen Otto erhalten, und ben Eberfteinischen Stamm am Rhein und in Sachsen fortgevflangt haben. 1

Auf eine ahnliche Art und Verwandtschaft mit dem shapschen hause sollen auch die henneberg er zusgleich in beiden kandern begütert worden senn. Die meisten Genealogen lassen diese von Otto, dem Bruder des von Kaiser heinrich II. gebannten heinrich von Schweinfurt abstammen. Sein Sohn oder Entel Otto wurde, wie wir angeführt haben, von Kaiser heimrich III. zum herzoge in Schwaben ernannt. Die machtigen Schweinfurter hatten daher Gelegenheit genug, sich auch am Rheine Guter und herrschaften zu erwerben. Wenkhalt die Erasen Boppo, heinrich und Verthold, welche zu jener Zeit als Erasen vom Lobbens und Abeingan

<sup>1.</sup> Biele Genealogen behaupten aber, baf bie rheinischen und fächfischen Cberfteiner, gang verschiebene Stamme gewesen sepen.

ericbienen, fur henneberger. Im Jahr 1110 fliftete Graf Berthold I. mit Einwilligung feiner Bermandten bas Rlofter Gottesau im Albgaue. Berthold's II. Tochter Ermengarb brachte nach ihres Baters Tobe 1100 fomobil beffen Bogteirechte in Lorsch, als auch jenen Theil ber bennebergischen Berrschaften, welche in bem Uffgan und Albgau lagen, an ihren Gemahl ben Pfalzgrafen Konrab von Stauffen, ben Bruber Friedrichs I. Diefer Ronrab binterließ nur eine Tochter, Agnes, welche ihm von Beinrich von Braunschweig entführt murbe, und somobil Die Pfalzgraffchaft als bie damit verbundenen gander am Rheine auf ihre Erben brachte. Aber auch üe blieb phne mannliche Rachtommenschaft. Bon ihren zwei Tochtern murbe bie eine, Mgnes, an Otto von Bittelsbach, bie andere, Irmengard, an hermann IV. von Baben, vermablt. Erstere erbielt sonach bie Pfalzgraficaft am Rhein, die andere die übrigen Auddialguter ihres Baters am Rhein und in Sachsen. Demnach fielen burch Bermittelung bes Raifers Friedrich, bem babifchen Saufe, Durlad, Pforzbeim, Ittlingen und mehrere Guter im Uffgan und Abgan gu. Der markgraffice Stamm theilte fic hierauf in zwei Zweige, namlich ben Babifden und hochbergifden. herman V. wurde bas haupt bes erftern, heinrich I. bes lettern.

Im Jahr 1248 blubte bem markgräflichen hause ein noch größeres Glud in hermann VI. auf. Dieser war an Gertruben, die Erbin von Destreich, vermählt, und die Stände dieses herzogthums erkannten ihn allbereits als ihren Fürsten. Desto unglücklicher aber war bessen Sohn Friedrich. Durch seine helbenmuthige Freundschaft gegen ben jungen Konrabin verlor er

nicht nur das von feiner Mutter geerbte herzogihum von Destreich, sondern auch fein Leben auf dem Blutgeruste zu Reapel.

Durch den Tod Friedrichs wurden die Markgrafen wieder auf ihre kander am Rhein eingeschränkt. Diese aber vertheidigten oder erweiterten sie durch Tapferkeit und glackliche Berträge. Rach Abgang der zwei mächtigen Grafengesichlechter von Eberstein und Spanheim erbte der badische Zweig einen Theil der Grafschaft von Spanschem rechten, und die Halfte der Grafschaft von Spanscheim auf dem linken Rheinufer, während auf gleiche Beise dem hochbergischen Zweige Babenweiler, Rosteln, Kuppenheim und Sausen beise Drienau und Freiburg, um herren vom ganzen rechten Rheinufer in Schwahen zu seyn.

Die Ortenau ober der Mortenau ist einer von jenen Gauen des schwäbischen herzogthund, welche mit der frankischen Monarchie hervorgegangen sind. Er lag zwischen dem Breisgan und dem Uffgau, und wurde gen Osten vom Schwarzwald, gen Westen vom Rheine begrenzt. Er ist daher beiden Gauen sowohl an Lage als Fruchtbarkeit gleich. Unter der sächssichen Kaiserdynastie sünden wir darin einen Gaugrafen mit Rahmen Konrad ober Kuno, welcher vermuthlich der salische Graf war, der hernach auch herzog in Schwaben wurde. Rach dessen Tode mögen auch wohl die Zahringer mit dem

<sup>2.</sup> Siehe oben bas vierte Buch.

<sup>2.</sup> Siehe die Geschichte von Spanheim. Bon ber Grafschaft Eberstein hatten die Markgrafen Aubolph I. und III. schon ben größten Theil gekauft.

Breitagne zugleich biefen Gau verwaltet baben; aber bee Graffchaft felbst war icon in Stude gerfallen. Unter ben bobenstaufischen Raisern wurde sie in eine Landvogtei verwandelt und in vier Gerichte eingetheilt, welche gu Ortenberg, Achern, Appenweiler und Grufens Bon den Sabren 1260 bis beim ibre Site batten. 1326 tommen barin bie Grafen von Geroldsed, Ragenellnbogen und Ochsenstein als landvogte vor, aber bie Marfgrafen blieben machtige Kurften im Gane. Endwig ber Baier gab endlich bie Landvogtei bem Markgrafen Rudolph III. jum Cohne fur bie ihm geleisteten Diefer Gewalt wiberfetten fic bie fdmabischen Stubte und die Bifcofe von Strafburg, welche einen fo machtigen Rachbar nicht neben fich auftommen laffen wollten. Rubolub III. mußte vier eben fo blutige als verwüstende Nehben gegen fie führen. . In ber letten wurde er von bem Bifchofe Berthold II. und ben Strafburger Burgern bis nach Stollhofen und Baben gurudgetrieben. Sein Rachfolger Rubolph IV. mußte biefem Die Ortes uau überlaffen. \*

Noch gefahrvoller war die Fehde, welche Nudolphs wackerer Enkel, der Markgraf Bernard, gegen die von Freiburg begann. Durch das Beispiel so vieler Städte am Rheine und in Schwaben ermuthigt, waren die Bür, ger dieser Stadt seht nicht mehr zufrieden, ihre eigene Freiheit gegründet zu haben; sie nahmen auch noch die Unterthanen der benachbarten Fürsten in ihre Ringmauem auf, und ertheilten ihnen bürgerliche Rechte. Der Marks graf Bernard beschwerte sich darüber bei der Stadt, als

<sup>2.</sup> Bon 1313 bis 1324.

<sup>2.</sup> Siebe bie Gefchichte von Strafburg in folgenben Budge.

相合出籍

er aber duf feine Rlagen tein Gebor fanb, griff er im Jahr 1424 ju ben Baffen, um fich mit Gewalt Genuge thung zu verschaffen. Auf die Rachricht eines au befürchtenden Angriffs verbanden fich bie Freiburger mit ben Stabten Strafburg, Bafel, Colmar, Ringingen, Engen, Dublhausen und Schlettstadt. Sie murben von bem Pfalzgrafen Ludwig, von bem Bifchofe von Speier, und bem Grafen von Burtemberg unterftutt, welche bes Markgrafen herrichaft ichmalern wollten. Mit großen Saufen fielen fle von allen Seiten in beffen gander ein, und belagerten bas Schlof Dublberg über brei Bochen Aber Bernard hielt fest auf feiner Burg, und wehrte fich mit Lift und Tapferkeit gegen bie überall auf ibn zudringenden Feinde. Um biefen landverberblichen Span zu enben, schickte ber Raifer Sigismund ben Bischof von Wirzburg unter fie. Die Sache murbe fo geschlichtet, bag bie Freiburger mit ihren Bundesgenoffen wieder nach Sanfe gieben, ber Martgruf aber ben Boll aufbeben mußte, ben er bei Dublberg anlegen wollte.

Rachdem Bernard diese eben so gefahrliche als ver, wüstende Febbe gegen so viele Feinde glücklich und mit Ruhm überstanden hatte; dachte er daranf, wie er die Wunden, die sie seinen Landern geschlagen, heilen und diesen eine bessere Berfassung geben möge. Die Herwichaften, welche seine Borfahren erworben hatten, wurden nach Maasgabe der besondern Schlösser und Städte in Bemter und Bogteien abgetheilt, welche durch Bogte und Amtleute verwaltet wurden. Baben, Hochberg, Dnrlach, Roteln, Pforzheim, Sausenberg und Spauheim waren zwar besondere Hersschaften; aber Bernard suchte wenigsens die Seinigen unter eine gemeins sienstäche Regierung zu bringen. Mit Rath und hulfe

feines Ramlers Johann von Bruffel befdranfte er bie gerstüdelte, pft brudenbe Lebengerichtsbarteit, und unterwarf fle prhentlichen Gerichtsbiffen. Die verschiebenen 3meige ber Berwaltung liefen bei feinem hofe zusammen und er aab feinen Lanbern Ginbeit und Rraft. Seinem Beis friele folgten im Sahr 1503 Chriftoph von Baben und Philipp von hochberg. Sie machten einen Erbvertrag mit einander, vermoge beffen bie ganber, nach Absterbell einer Linie bes martgraflichen Saufes, ber andern gufallen follten. Balb bierauf ereignete fich biefer Kall auch mit dem Tode Philipps; aber Christoph's Sohne theuten noch einmal bie Markgraffchaft. Bernard III. erbielt Baben, Ernft Sochberg. Beibe Linien haben fich bis in bas verflossene Jahrhundert unter ben Rabmen Baben. Baben und Baben Durfach erbalten.

Bahrend fich bie Martgrafen also mit ben Stabten und Auften am Rheine berumschlagen mußten, war burch ben rheinischen auch ber ichmabifche Stabte-Bund ents ftanben, welcher bas gange land ergriff und alle Stanbe von Schwaben mit fich fortriß. Die schwäbischen Stabte find um biese Beit, wie bie rheinischen, reiche und fraftige Republiten geworben, und tropten ben machtigften Rurfien im lande. Unter ihnen glangten vorzuglich Ulm, Mugs. burg, Rotweil, Linban, Eslingen, Reutlin's gen, Freiburg und Breifach. Sie hatten zwar fein großes Bebiet, aber besto großere Reichthamer. Burger brachten in Solz, Stein, Metall, Gifenbein, Gold, Silber, Leinen, Wolle, Seibe u. f. w. Erzeugniffe und Runstwerke bervor, welche jenen ber italienischen Stabte gleich tamen. Sie trieben bamit einen betrachts lichen Sandel in und außer Teutschland. Durch bie Schweig und Tyrol brachten fie bie Gater bes Oxients

nach dem Occident. Ihre' burgerliche Berfassing glich, entweder in aristotratischer oder demokratischer Form, jener der rheinischen Städte. Mehrere tausend Mann, zu Fuß und zu Pferd, kommen sie gerüstet in das Feld stellen. Ihre Werkstätten waren zugleich die Zeughäuser aller Arten von Gewehr und Kriegsmaschinen. Die Kaiser schützen sie, weil sie ihren Beistand und Geld nottig hatten, und die Fürsten haßten sie, weil sie beren Macht verdunkelten. Es ist mir leid, daß mir die Schranken dieses Berked nicht erlauben, die Anstalten und Thaten dieses Berked nicht erlauben, die Anstalten und Thaten dieses Schote, wie jene der rheinischen, umständlicher anzussühren. Ihren Bund aber surchteten alle Fürsten in Schwaben und am Oberrhein, und diese rüsteten sich jeht, um selbige zu unterdrücken.

Die Anführer und Saupter ber fcmabifchen Farften gegen bie Stadte, maren bie Grafen von Burtemberg. Dem wie bie Zahringer-Babner Stabte erbauet und mit Freiheiten beschentt hatten, fo wurden biefe beren Feinde und wollten fie unterwerfen. Durch Baffen und Belb haben bie Bartemberger ihr ursprunglich fleines Gebiet von Beutelsbach zuerft zu einer Graffchaft, bann zu einem herzogthume, in unfern Beiten zu einem Ronigreiche em weitert. Go lange man biefes Furstenbaus in ber Go fcbichte fennt, bat es fic burd brei befondere Gigenichas ten ausgezeichnet, namlich burd Rlugbeit in Benutung guntiger Augenblide, burd Beharrlichfeit und Muth im Unglid, und burch eine besondere Prachtliebe bei bofe und bei offentlichen Auftritten. Rad alten Gagen follen bie Burtemberger von einem gewiffen Emmerich abftons men, welcher unter ben Merwingern Beutelsbach erhalten babe. Im Jahr 989 tommt ein Burtemberger, mit baierifichen Rittern tampfend, in ben Chronifen von; aber erft meter

ber falifchen Dynastie erscheinen Ronrab, Enbwig, Emido, hartmann und andere ale Grafen; Ronrab's Bruder Bruno mar Abt ju Birichau, und Sarts mann wird Graf von Groningen genannt. Es ift febr mahrscheinlich, daß biefe herren mahrend bes Streites Raifer Beinrichs IV. und Rubolphs von Schwaben, ibre ganber und Guter vermehrt baben; allein ber Sanpt geitpuntt, wo ihre guvor noch unbebeutenbe Dacht fcnell beramvachsen tonnte, mar bas sogenannte große Interreg-Rachbem namlich bas berrliche Sans ber Sobens faufen nicht mehr auf dem Throne faß, die Raiferkrone Spielmert ber Parteien geworben, lich burch bie hinrichtung bes jungen Konrabins fogar fdmåbifde Herzoathum mar, zerfallen jufammengefturgten Pallaft, Schwaben einem jeber, ber Lift ober Waffen zu gebrauchen wußte, fic ein Stud nahm. Bifcofe, Aebte, Grafen, Mitter und Stabte, ftritten um die Beute. Das schone fruchtbare land wurde, wie man noch auf ben alten Pandcharten bes Schwabischen Kreises sehen kann, in mehrere hundert Stude und Studden gerriffen.

In biefer Zeit einer allgemeinen Berwirrung, fagt der Abt Trithemius, glanzte unter den Schwaben Graf Ulrich von Würtemberg, genannt mit dem breiten Daumen, durch Geist und Gewalt den Fürsten und Stadten fürchterlich. Sowohl die Kaiser als die Herzoge suchten ihn durch Schmeichelworte und Gunstbezeugungen zu gewinnen, da sie ihn durch Waffen nicht bezwingen konnten. Acht schwere Fehden hat er gegen die machtigsiften Fürsten gesochten; aus allen ist er, niemals bestegt, dier als Sieger nach hause gezogen. Dieser Ulrich war der erste Stifter der würtembergtschen Größe. Bon dem

Würtemberg.

eutelsbach.

, 989.

Bruno, Abt zu hirschau.

nann von Grüningen, 1280.

9

Und Greiner, 1344 — 1392.

rhard IV., der Made, 1392 — 1417.

dmpelgard; 1397.

Reufener Linie.

Ulrich VII. ober Bielgeliebte, † 1480.

entard II., der zweite † 1504 ohne Erben. Heinrich von Mompels gard, + 1516.

Georg von Mompelgard, † 1558.

Ulrich. Friedrich, Herzog, 1593 — 1608.

Friedrich, Konig, † 1816.

Friedrich Wilhelm Karl. Berm. mit Katharina v. Rußland. ber fallicen Donaftie ericeinen Ronrab, Enbroig, Emido, hartmann und andere als Grafen; Ronrad's Bruder Bruno mar Abt ju hirschau, und harts mann wird Graf von Groningen genannt. Es ift febr mahrscheinlich, daß diefe herren mahrend bes Streites Raifer Beinriche IV. und Rudolphe von Schwaben, ihre Kander und Guter vermehrt baben; allein ber haupt geitpunkt, wo ihre guvor noch unbebeutenbe Dacht fchnek beramvachsen konnte, mar bas fogenannte große Interreghum. Rachbem namlich bas berrliche Sans ber Sobenfaufen nicht mehr auf bem Throne fag, die Raifertrone ein Spielmert ber Parteien geworben, unb ith burch bie Hinrichtung bes jungen Konrabins fogar zerfallen fcmåbifce Herzogthum mar . Schwaben einem zusammengesturzten Pallaft, movon jeber, ber Lift ober Baffen ju gebrauchen mußte, fic ein Stud nahm. Bifcofe, Mebte, Grafen, Mitter und Stadte, ftritten um die Beute. Das fcone fruchtbare land wurde, wie man noch auf ben alten gandcharten bes schwäbischen Kreises seben tann, in mehrere hundert -Stude und Studichen gerriffen.

In biefer Zeit einer allgemeinen Berwirrung, fagt a ber Abt Trithemius, glanzte unter ben Schwaben Graf, Ulrich von Wurtemberg, genannt mit bem breiten Daumen, burch Geist und Gewalt ben Fürsten und Stadten sürchterlich. Sowohl die Kaiser als die Herzoge suchten ihn durch Schmeichelworte und Gunstbezeugungen zu gewinnen, da sie ihn durch Waffen nicht bezwingen zu gewinnen, da sie ihn durch Waffen nicht bezwingen zu gewinnen, da sie ihn durch Waffen nicht bezwingen zien Fürsten gesochten; aus allen ist er, niemals besiegt, bfter als Sieger nach Hause gezogen. Dieser Ulrich war der erste Stifter der würtembergtschen Größe. Bon dem

Bürtemberg.

eutelsbach.

989.

Bruno, Abt ju hirschau. .

nann von Grüningen, 1280.

g.

Uhr Greiner, 1344 — 1392.

rhard IV., der Milde, 1392 — 1417.

ómpelgarð; 1397.

Reufener Linie.

Ulrich VII. ober Bielgeliebte, † 1480.

entard II., der zweite † 1504 ohne Erben.

Heinrich von Mompels gard, † 1516.

Georg von Mompelgard, † 1558.

Ulrich. \* Friedrich, Herzog, 1593 — 1608.

Friedrich, König, † 1816.

Friedrich Wilhelm Karl. Verm. mit Katharina v. Rußland.

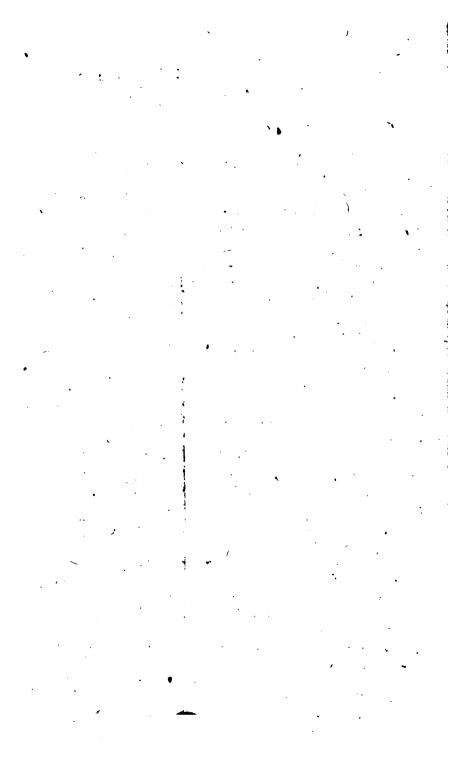

bebrängten Konradin ließ er fich bas Maricollamt in Schwaben, die Bogtei über Um und bas Landgericht in ber Furt; von feinem Bruder hartmann aber Growingen abtreten. Die Balfte ber Graficaft von Urach ertaufte er burch Gelb, die andere gab ihm Raifer Richard, ber feinen ruftigen Urm brauchte, ale Leben, und baun noch ein Geschent von tausend Mart Gilbers. farft und bereichert, ubte er icon eine reichevogteiliche Gewalt über bie Stabte und Ribfter in Schmaben. Spittler glanbt : bie Urfachen, woburch bie Grafen von Burtemberg in einem fonft bedürftigen Zeitalter au fo vielen Reichthumern gefommen fenen, in bem Mangel Grer Freigebigfeit gegen bie Rlofter, und in ben Beitragen ber Juben gefunden ju haben. Allein bie Stiftungen m Beutelebach und Stuttgarb zeigen, bag bie Grafen nicht fo targ gegen bie Rirche maren, als biefer Gefchichte schreiber meint; auch wurde burch bie Borfchuffe bes Juben ihr Schat gewiß nicht fo reichlich gemehrt, baf fie bamit gange Graffchaften ertaufen tonnten. bennach baffir, baff bie Quelle ihrer Reichthimer mehr in ihrer Bogteigemalt über bie schwäbischen Stadte, und in ibren Kebben au fochen fen, als in ibrer unfrommen Sparfamfeit. Es ist befannt genug, wie theuer biefe Meifligen und reichen Gemeinden ju ber Beit ben Schus ober auch nur ben Frieden ihren triegerischen Rachbarn bezahlen mußten; und wenn bie Ritter von Kronenberg and Kallenstein sich burch Kehben und Braudschabung bereichern tomiten, wie viel mehr bie machtigern Grafen bon Burtemberg. Ein an Rebbe und Sieg gewöhntes Schwert und bie von ben Stadten einzetriebenen Gelber

<sup>2.</sup> Bürtembergische Geschichte.

waren alfo bas Geheimniß, bas er seinen Rachfolgern 312 ihrer timftigen Bergrößerung binterließ.

Auf Ulrich I. mit bem breiten Daumen, folgten bessen Schne, Eberhard II. ber Erlauchte, und Ulrich II. Jener erbte des Baters Sprzeit und Kühnheit, dieser seine Alugheite und Besonnenheit. Beide setten die Unternehmungen fort, welche der Bater begonnen hatte; Eberhard aber war die Seese der Regierung. Während des großen Interregnums waren nebst ihnen die Pfalzgrafen von Tübingen, die Welfen, die Habsburger, die von Zollern, die Markgrafen von Baben und Hochberg, nebst dem Erasen von Apburg, Rellenburg, Vahingen, helfenstein, Eberstein und Calw besonders mächtig in Schwaben geworden. Neben diesen erhoben die Städte, durch den rheinischen Bund gestärft, ihr Haupt. Diese befriegte ober vereinigte Eberhard, so wie es sein Borztveil erforderte.

Sobald Andolph von habsburg Kaifer geworden war, traten die Burtemberger sogleich mit andern Grassen von Schwaben zusammen, um zu verhiten, daß er seine Macht in ihrem kande nicht vergrößern möge. Der Kaiser überzog sie mit Krieg, und belagerte Freiburg; da er aber bald gegen Ottokar von Bohmen ziehen mußte, dachte er an den Frieden. Er bediente sich dazu bes Barfüßermönche, Heinrichs von Isin, welcher in Staatsgeschäften gewandt, sich einen großen Einsluß bei den Fürsten erworden hatte, und nach der Hand durch seine Berdienste zuerst Bischof von Basel, dann Kursürst von Mainz geworden war. Dieser brachte auch wirklich den Frieden zu Stande; aber er wurde nur so lange geshalten, als Audolphs Truppen in Schwaben waren. So halb diese nach Destreich ziehen mußten, brach Eberhard

mit feinen verbundeten Grafen wieder hervor, bemächtigte fich vieler Reichsguter und einiger Stadte, und schlug bie Bitrger von Elingen, welche feiner Herrschaft am nachsten wohnten, und folglich bes Raifers Freunde blieben.

Bald barauf entstanden zwei machtige Bundnisse in Schwaben, beren Hamiter auf der einen Seite Eber, hard und der Abt von St. Gallen, auf der andern der Geaf Albert von Hohenberg und der Pfalzgraf von Tubingen waren. Der Span wurde zwar vom Kaiser zu Eslingen und Um verschnt, allein nicht lange nach diesem Frieden übersiel Eberhard den Pfalzgrafen, und nahm ihm seine Lander weg. Audolph muste nach sirmal mit gewassneter Hand nach Schwaben kommen, und die Ruhe herzustellen. Er schug den Grafen bei Bahingen, trieb ihn bis Stuttgart zurück, und belagerte diese Burg. In dieser Roth ließ Eberhard sich den Frieden gefallen, welchen Heinrich von Isny abermals im Rahmen des Kaisers that antrug.

Rach dem Tode des Kaisers Rubolph versiel das Meich in neuen Zwist, durch die Wahl Abolphs von Rassan. Da die Kursussen keinen machtigen Herrn, als Obersbaupt über sich, mehr dulden wollten, so gaben sie die Krone meistens nur solchen Fürsten, deren hausmacht sie nicht zu fürchten hatten. So wurden die Grasen von Rassan, Thäringen, Luxemburg und Schwarzendurg nach einander gewählt. Zeder von ihnen suchte sein Haus zu vergrößern, darum siel auch jeder von ihnen.

Diese Ansicht ber Dinge entging nicht dem Grafen Eberhard. Da er, so gut wie die Habsburger und Raffauer, Answicke auf die Raiserkrone machen zu bachen glaubte, begegnete er den Raisern and den gräflichen Haufern mit Golg, und ba diese ihn fürchteten, so gaben

se ihm die Roldsbogtei in Schwaben, welche er and zu seinem Bortheile zu benutzen wußte. Er trug seine Wassen gegen die von Zollern, und nahm ihnen viele Ortsschaften weg; andere erkaufte er durch das Geld, das ihm Raiser Albert des Friedens wegen entrichten unste. Beine Hauptabsicht ging aber gegen die schwäbsischen Stadte, welche nun täglich mächtiger wurden. Unter dem Borwande seiner reichsvogteilichen Gewalt, breitete er seine Herrschaft in densetben and, und dachte, wie die Destreischer die Schweizer, so anch selbige seinem Hause zu und berwerfen.

Babrend biefer Unternehmungen wurde ber Raffer Mbert I. von feinem Better Johann ermorbet, und bie Reichstrone burch die Erzbischofe von Mainz und Trier. , Beinrichen von Luremburg übergeben. Der Graf Cherbard hatte fich wohl auch unter bie Kronbewerber geftellt : all baber ber neue Raifer feinen erften Reichstag an Speier bielt, erschien auch er, aber mit einem fo prachtigen und zahlreichen Gefolge, daß er ben Glanz bes Throned au verbunkeln ichien. Den Raifer beleibigte bies fer ftolge Aufgutg bes Grafen um fo mehr, meil er non allen Geiten, besonders von den fombabifden Stabten , Rlagen gegen ihn boren mußte. Da er aber ben Aufang feiner Regierung nicht gleich burch Rebben und Strafgerichte beflecken wollte, empfing er Cberharben mit berablaffender Gute, und mahnte ibn mit fanften Worten jum Frieden und gur Berträglichfeit mit feinen Rachbarge "3ch bin gar nicht gesonnen, a fagte er, " biejenigen mit "Gewalt zu bezwingen, von welchen ich noch Soffnung shabe, fie gegen einen gemeinschaftlichen Reind zu ge-Wir ift nichts mehr zuwiber, als gleich zu sben Baffen ju greifen, weil mir bie Erfahrung nicht

sumverborgen gelaffen, wie viel Unbeil ein bargerlicher » Rrieg mit fich ju fubren pflegt. Durch folche Sichben » werben bie gemeinschaftlichen Keinbe bes Beiche und > noch ftarter gemacht; und fie freuen fich im Bergen, » wenn die Reichsfürsten, beren gesammte Dacht und » Capferteit fie fürchten muften, fic einander felbft bie Salfe brechen. Huch wird babure bie Erbitterung ben . Gemuthern fo eingewurzelt, bag es bie Zeit von vielen Sahren toftet, fie wieber gu befanftigen. Die Grafen son Burtemberg find taufer und fibn, ibre Untertha onen treue und in Baffen genbte leute. Wenn fie biefe smit Beibbeit und Alugheit regieren, und ibre Dacht Igegen ben gemeinschaftlichen Keind bor Christenbeit, ges gen bie Turfen, wenben wollten, wurden fie ben bochfiet » Gipfel bes Ruhmes, und bie Dantbarteit bes gangen . » Reiches erwerben. 36 fann euch baber nicht verhehlen, » baf es mir ernftlich angelegen ift, bie Reichsftabte, mels bebe thalich von euch bebrangt werben, in Sout zu nebmen. 3ch wurde als ein feine Pflicht vergeffenber Raffer » erscheinen, wenn ich bieses untertieße. Denn ber, web » der Etwas ihm Anvertrantes ju verwalten abernimmt, nnd doch hernach feine Schuldigfeit nicht thut, ift mebe » einem Berrather, ale einem Afriten gleich ju ichaben Benn ihr alfo Luft habt, euern Duth im Relbe zu zeis s gen, fo labe ich ench ein, mit mie nach Italien ju gieben, wo ich euch wie meinen Bruder behandeln werbe. Dort habe ich tapfere leute nothig, und werbe auch mich bantbar gegen fie erweifen. In Stallen werbet sibr Gelegenheit gening haben, um Thaten bes Rubins nau verrichten, aber auch ich, um folde Thaten git ber » lohnen. «

Diese Rebe, so weise und fauft fie mar, tonnte ben floken Cherhard nicht bemuthigen; benn er fühlte in ihr mehr Bormurfe über feine bisberigen Friedensbruche, als Musmunterung und Gunft bes Raifers. Er antwortete baber mit einem faum verborgenen Stolze: » Er murbe » feine Baffen nie gegen taiferliche Maieftat führen, ober Den Lanbfrieben frevelhaft brechen; aber feine Rriege natgen die Stande habe er mit allem Auge und Rechte Er fen Beines Bafall ober Dienstmann, und a aefocten. Dabe folglich auch Niemand barüber Rechenschaft zu ge-Durch eine fo fühne Antwort gab Cherhard bem Raifer dentlich zu verstehen, dan mit ihm in Gute und burch anabige Worte nichts auszurichten fen. Ind bafter ihn und feine Unflager vor einen Fürftenrath, wo beide ibre Magen und Berantwartung vorbringen follten. Die Abgeordneten ber Stadte troten bemnach zuerft auf und beschuldigten ben Grafen: "bag feine Diener ihre »Mitburger ermorbet, ihre heerben angefallen und bas Bieb fortgetrieben hatten; bag er fie, ohne nur bie geringfte Urfache gu baben , beständig nede, mit Rrieg bepbrobe, und ihre alten Aneibeiten und Gerechtigfeiten auf salle nur mogliche Weise schmalere und frante. « Cherbarb borte die Borwhefe ber Abgeordneten mit unerschuts terlicher Rube und mit Berachtung an, und als sie ihre Anflogen geenbigt batten, fagte er mit tropenber Miene: Bille die Bormurfe, welche ihr gegen mich angebracht phabt, will ich nicht in Abrede ftellen; allein ich glaube, » baß ich barum nicht Uurecht gethan habe; und wenn ble »Stibte binfibre nicht gutwillig ihre Schuldigfeit gegen mich benbachten, werbe ich fie mit bonvelter Rrieges-"> macht bazu zwingen; benn ich bin nicht gesonnen, bas

» geringste von meinen Besugnissen nachzulassen. Ich sage ses euch also vor katserlicher Majestät und ben Fürsten perade ins Gesicht: euch wohl vor mir in Acht zu nehomen, damit ich nicht das zu vollsühren gezwungen werde, was ich euch hiermit unverhahlen angedrohet phabe. «

Rach biesen Worten nahm er Abschied, und verließ ohne Urlaub, ohne die Entscheidung abzuwarten, den Reichstag und Speier. Der Katser aber und die anwesenden Fürsten sahen seine Betragen als eine Beleidigung der Majestät, als eine Berachtung ihres Standes an. Jener erflärte ihn daher als einen Friedensstörer in die Acht, und gab seine Landvogtei in Schwaben an die Brüder Konrad und Eberhard von Weinsberg. Um aber dieser Acht die gehörige Kraft zu geben, wurden die Grasen und Städte in Schwaben aufgeboten, und lestere ernamten den Grasen Goz von Tubingen, den alten Feind der Würtemberger, zu ihrem Hauptmanne.

Die Anzahl der Truppen, welche die Städte anfgebracht hatten, überstieg bei weitem jene des Grafen von Wartemberg. Er trat daher mit einigen benachbarten Grafen in ein Schuthunduis, und zog sich mit seiner gangen Macht auf Wartemberg zurück, wohn ihm die Bundebtruppen nachfolgten. Selbige im offenen Felde odet bei hellem Tage anzugreisen, hielt er nicht für räthlich. Er wartete vielmehr eine schicktiche Gelegenheit ab, wo sie sich seiner nicht versahen, und stäumte auf sie von seiner Burg berab mit so gewaltigen Angrissen, daß sie sich treunen und ihm das Schlachtseld überlassen mußten.

Des Sieges foon gewiß, vertheften fich jest feine . Solbaten in bas feinbliche Lager, und bachten mehr bab rauf, fich burch Beute zu bereichern, als ihren Borthell

gu verfolgen. Die städtischen Hauptleute, welche diese Unordnung bemerkten, ließen ihre Leute umkehren, und den Angriff erneuern. Eberhard aber verschwendete Worte und Zucht, um die seinigen wieder in die Reihen zu briusgen. Sie waren zerstreut, betändt, überrascht, und wurs den ganzlich geschlagen.

Diese Rieberlage hatte die tranrigsten Folgen sur ihn und seine kander. Die Herzoge von Teck, Graf Goz von Tubingen, die Grafen von Bahingen und Aichelberg, welche ihn bicher gefürchtet hatten, übersielen seine Städte und Schlösser; die Bürger von Eslingen aber, seine nächsten und gefährlichsten Foinde, zogen sogleich auf Bürztemberg, untergruben und zerstörten diese alte Feste. Hierauf nahmen sie auch Bentelsbach, den Stammsit des Grafen ein. Ihr Haß gegen ihn und sein Haus ging so weit, daß sie sogar die Gräber seiner Ahnen plünderten, und die ehrwärdigen Gebeine umberstreueten. Eberhand verlor alle seine Länder, bis auf dwei Schlösser. Er mußte sich zu seinem Schwager Rudolph von Baben stächten, und versteckt halten, um nur der Rache der ausgebrachten Städte zu entgeben.

Indes verlor er mitten in biefer Noth weber seinen Muth, noch seinen Stolz. Als Raiser heinrich VII. gesstarben war, gab ihm die zwiespaltige Wahl zwischen Friedrich von Destreich und Ludwig von Baiern Gelegenbeit, sich wieder zu erheben. Er trat erst auf Ludwig Geite gegen Friedrich, als aber jener die Stadte zu unstersähren schien, ging er zu Friedrichen über, und machte sich dadurch mächtig in Schwaben. Die bürgerlichen Kriesge, welche zwischen beiden Rebenduhlern geführt wurden, verschaften ihm Mittel, seine herrschaft zu erweitern. Er griff die Gtäbte an, und nahm ihnen seine Lander

mieder ab. Mas er mit Waffen nicht erringen konnte, erwarb er sich durch Geld. Bei dreißig Ortschaften hat er um 20,000, Pfund Heller erkauft. Seine Nachbarn beneideten ihn, die Städte fürchteten ihn, und selbst seine alter Freund und Schwager Nudolph von Baden mußte noch seine Gattin herkommenden Unsprüche auf Reichensberg entzweite.

Ebethard zählte bereits zweinnbsebenzig Jahre, als er diese Fehde gegen seinen Schwager unternahm. Da er durch Alterdschwäche murbe, und unter den Wassen gran geworden war, überließ er die Ansührung seiner Truppen seinem Sohne Ulrich, und unterstühre ihn mit Kath und Erfahrung. Rudolph aber sching dessen Unisse guiffe auf Reichenberg standhaft ab, und als noch der Kursturft von Mainz eine kräftige Unterstützung zum Entssahe geschieft hatte, mußte Ulrich die Belagezung ausberden, und sich mit Benint zurücziehen. Dieser Unsallschen, und sich mit Benint zurücziehen. Dieser Unsallschen, und im Jahr 1386, wie er gelebt hatte, unter den Wassen, dahinstarb.

Eberhard der Erlanchte, oder wie er sich genannt haben foll, der Gottes freund und Menschen seine bei ben ben war ein Färst von seitenen Geistesgaben, und der zweite Litster der würtembergischen Macht. Tapfer, tübn, stolz miternehmend, und selbst im Unglide noch aufrecht, schickte er sich für ein Zeitalter der Unruhe und Anarchie. Er verachtete die Kaiser, weil er sie für nicht mächtiger als sich selbst hielt; er haste die Stüdte, weil sie den Abel de mitthigen wollten. Als Reichsstand und dem Reiche untersthan, sind seine Fehren und handlungen nicht zu emschuld diem; aber als unabhängigen Fänk weter unabhängigen.

Kirften, erscheint er wie ein großer Delb. Seiner tolb svieligen und verwustenden Rebben obngeachtet, batte er immer Geld, und damit viele ganber ertauft. Mo biefes, nicht binreichte, ergriff er fein Schwert. Auch fur feine und feiner Rachfolger Sicherheit nach bem Tobe, bat er go forgt. Da mabrent ber Kriege bie Gruft feines Saufes gerftort, und bie Gebeine feiner Biter entheiligt murben, verlegte er bie Kirche und Begrabnife von Beutelsbad nach Stuttgart, und umgab biefe Stadt mit fo festen, Mauern und Bollwerten, baf barin funftig fomobl bie lebenbigen als bie tobten Grafen feines Geschlechts gegen alle feindlichen Unfalle sicher fenn tonnten. Daraus, und aus feinen Berorbnungen, aus ben prachtigen Schloffern und Gebauben, welche er mitten unter Fehden errichten : ließ, tann man foliegen, daß er fic auch in friedlichen Runften murbe groß gezeigt baben, wenn er, um biefes zu febn, nicht erft fein Land durch Eroberungen batte machtig machen wollen.

Auf ihn folgte Ulrich III. ober IV. Dieser bemuttt ben Ruhm der vaterlichen Baffen, und den Reichthum bes vaterlichen Schapes, um sein Gebiet zu vergrößern. Drei große Herrschaften wurden zu der Zeit in Schwaben erledigt, Tet, Tübingen und Calw. Die Raiser, die Martgrafen von Baden, die von Zollern und Eberstein machten darauf Ansprüche; allein die Grafen von Wildermeiner batten Baffen und Geld, und wußten beides zu gehöriger Zeit anzuwenden. Graf Ulrich hatte zwar nicht die Kühnheit, aber die Sparsamteit seines Baters geerdt. Er allein kaufte für 81,000 Gulden Güter; eine Summe, welche zu der Zeit oft kein Herzog oder Kursürst aufdringen konnte. Biel glücklicher noch waren seine Sohne Ulrich und Eberhard III., welche aus, ihn folgtweit

Beibe regierten anfänglich gemeinschaftlich bas Land: fie batten sowohl in Kebden als Berhandlungen bie Geschäfte briberlich mit einander getheilt, bis bes erftern Gattin, auf Cherbards Geift und Nachkommenichaft eiferfüchtig. benn fie fonnte feine Aurften gebabren, ibren Gatten m einer Theilung ber ganber berebete. Eberbard ichien enfanglich ben Untrag mit Rachficht anzuhören, ba er aber mabrend ber Unterhandlungen ben weiblichen Gin-Auf feiner ftolgen Schwagerin bemerkte, zwang er feinen Bruber zu einem Bergleiche, worin biefer fich mit einer Gelbsumme begnugere und ibm bie Regierung allein übers laffen mußte. In biefem Eberhard nun, welchen man feines auffahrenben Gemutbes megen ben Greiner ober Raufchebart nannte, erwachte wieber Eberharbs bes Erlauchten Geift und Baffenrubm.

Bu biefer Zeit wollte Raifer Rarl IV. fic und feinen Sohn Bengel gegen die machtigen Bgiern und Destreicher auf bem Throne erhalten. Er fuchte baber Eberhards fraftis gen Beiffand, und gab ibm dafür große Summen Gelbes und die Reichsvogtei über die schmabischen Stadte. biefer benutte beibes gur Bergrößerung feiner Gewalt und fiel über feine Schüplinge ber, um felbige fich unterwurfig zu machen. Der Raifer, dem an der Erhaltung ber Stabte gelegen mar, weil er bavon fichere Steuern jog, durfte nun den Augriffen Cberbarbs nicht langer Er bot in feinen und ben Reichslanden bas mieben. Reichsbeer guf und ließ es unter Anführung bes Pfale grafen Rupert in Schmaben vorruden. Bon brei verfoiebenen Seiten und Saufen zugleich angegriffen, glaubte Cherbard bennoch ber liebermacht tropen ju tonnen; allein wader er fich auch mit feinen Leuten wehrte, er murbe

bei Schondorf geschlagen und mußte, wollte er fich unb feine Lander retten, Rarl's Lebensmann werben.

Alfo gedemuthigt und entfraftet lebte er eine Zeitlang in Rube; aber die Stadte und der Abel umber murben burch seine Rieberlage besto fühner. Da jene sich burch Bereinigung gestärtt und machtig gemacht batten, fuchte auch diefer abnliche Mittel nach, um fich in feinem Unfeben zu bebaupten. Go entstanden mehrere Bundniffe. entweber unter ben Stabten ober bem Abel, wovon jebes bie Erhaltung bes landfriedens zum Bormande nahm, aber Fehde und Raub gum Zwede batte. machte jest ber Bund ber Schlägeler großes Auffeben. Sie wurden alfo von einem filbernen Rolben, den fie trugen, ober auch Martinebogel genannt, weil fie am St. Martinstage fich verbunden batten. Man batte fie aber füglicher Raubvogel nennen konnen, obwohl fie fich für Abler bielten. Der Anführer berfelben in Schmas ben war Graf Wolf von Eberftein, ein alter Keint Cherbards von Burtemberg. Er batte bisber feine Baffen im offenen Relde umfonft gegen ben taufern Grafen versucht; er hoffte baber burch Lift besto gludlicher zu seyn.

Ju blefer Zeit namlich war Eberhard mit seiner. Familie nach bem Wildbade gegangen, um die Heilquelle zit gebrauchen. Wolf hatte kaum dieses ersahren, als er mit seinen Leuten das Bad umstellte, in Hoffnung, darin den Alten mit den Jungen zu fangen. Mein ein Hirt, welcher vor dem Orte seine Kibe weidete, erforschte dem Unschlag, welcher auf die wurtembergische Familie gemacht werden sollte, und schlich sich in das Bad zu dem alten Grafen, um ihn zu warnen. » Edler Herr Graf, « sagte er, » ich komme so eben von der Welbe, um euch

» auf einen Streich aufmerksam zu machen, ber auf eure

» Freiheit gezielt zu seyn scheint. Als ich mein Bieh wele

» bete, sahe ich durch den Wald und die Hohlwege viele

» bewaffnete Leute heranruden und den Ort umstellens

» Bald horte ich auch, daß man gedacht sey, euch zu

» fangen. Ich wollte euch deswegen gewarnt haben, und

» wenn ihr mir folgen wollt, so dente ich euch wohl durch

» Nebemwege ans der Falle zu bringen. « Eberhald

bankte dem Kubhirten mit Worten und Gell, und dieset

brachte ihn auch mit seiner Familie durch verborgene

Wege glutslich in Freiheit.

Raum war ber Graf wieber nach Saus gefommen, als er fich, sowohl bei bem Raifer als ben fewabifcben -Standen, über biefen beimtudifden Friebendbruch und Heberfall beflagte. Rarl IV. bewilligte ibm auch bad Aufgebot ber Reichstrumen, allein bie Schägeler butten fcon ben größten Theil bes murtemberger Abels verführe und in Rotten getheilt, wovon fich bie Aufahrer Buns bestonige nannten. In biefer verzweifelten lage mußte Ach Graf Cberhard allein auf den Beiftand ber Burger und Bauern verlaffen, welche bie Bebrudungen bes Abels baften. Mit biefen jog er gen heimsbeim, wo bie Hauptrotte ber Schlägeler fich verschanzt hatte, und umgab bie Refte auf allen Geiten. Wie er aber einen ernsten Angriff barauf machen wollte, empfingen ihn bie Reinde mit einem fo febrecklichen Pfeil und Steinhagel, daß bie Bauern bavon liefen und bie Mauern verließens Da bachte er feine Reinde burch ein anderes Mittel git Er ließ in ben benachbarten Balbern eine große Menge holz fallen, felbiges ringe um ben bes lagerten Ort . legen, mit Schwefel, Pech, Strob und

anderen brennbaren Stoffen vermifden und aufteden. Raum waren einige Brande in die Scheiterhaufen gewore fen, als fogleich von allen Seiten bie Flammen boch auf-Dide Raudwolfen wirbelten über bie belagerte Reite, und praffelnde Roblen flogen bazwischen Baufer und Gaffen. Gin idrectliches bollenfeuer entann bete fich rings um ben haufen ber Schlägeler und brobte in Afche zu vermanbeln. Die Glut murbe bald fo Barf, ber Gestant und Dampf fo brudent, baf fie ben Grafen um Rettung und Arieben baten. - Er geftattete ibnen benfelben unter ber Bebingung, daß fie fich ibm gis Rriegsgefangene ergeben mußten. 206 fle nun gar Baalich, und gequalten Gefpenftern gleich, and einem Thore burd bie Reiben ber Bauern babergogen, fagte einer betefelben fpottweise: » brei biefer Rartentonige baben wir nun gekochen. Es fehlt nur noch ber vierte, und wir » batten bas gange Spiel gewonnen. « Die Wirtemberger lachten berglich über biefen Spott. Graf Eberhard aber radte fogleich vor Sofingen, und nachdem er auch biefe Burg erobert und gebrochen hatte, verfchaffte er fich im Jahre 1367 Genugthumg gegen die Schlägeler und Kries ben in feinem ganbe.

Unterdes hatten die Städte und Kantone ber Schweiz die mächtigen heere der Destreicher geschlagen, und die rheinischen Städte errichteten nun auch im Jahre 1382 einen Bund mit den schwäbischen. Beide verbreiteten die Macht der gemeinen Barger von der Schweiz aus, durch Essaf, Franken und Schwaben bis zum untern Rheine. Die herzoge von Baiern und von Destreich, die Markgrafen von Baden, die Pfalzgrafen am Rheine und andere Färsten mußten sich gegen sie verbinden. Die

von Bartemberg blieben bie hauptlente gegen jene von Schwaben.

Dieser Krieg, welcher zwischen ben Würtembergern und den schwäbischen Stadten schon bei hundert Jahre dauerte, brach im Jahre 1372 um so fürchterlicher hers vor, als die Reutlinger und Eslinger, welche im würtem bergischen Gebiete lagen, sich rächen wollten. Die Wuth beider Theile ging, wie die Chronifen der Zeit sagen, so weit, daß sie sich einander die Reben und Bäume abhieben, die Wiesen und Matten mit Senf bestreuten, das Bieh abtrieben, und an die zwölshundert Dörser abbrannten.

Graf Eberhard III. sammelte bierauf einen großen haufen feiner Leute und Bunbesgenbffen, und ructe vor Reutlingen, um es entweber burd Sturm ober Lift gu erobern. Die Burger batten ihre Thore verschloffen und fich anfänglich ftille gehalten. Da aber die Lebensmittel in ber Stadt abnahmen, machten fie einen Ausfall, um fich in ben benachbarten Dorfern bamit zu verseben. Raum batte ber junge Graf Ulrich ben flatifchen Saufen im freien Felbe erblickt, als er sogleich auf ihn zustarmte, in Soffnung, In entwedet niebergimverfen ober ju ver-Die Reutlinger fuchten bem fubnen Angriffe andenweichen und zogen fich nach ihren Thoren zurud. Jene aber, welche in ber Stadt geblieben waren, und bas Gefecht beobachtet hatten, bielten fich fo lange rubig, bis die Burtemberger gang nabe an ihre Mauern gelommen waren, und fich fcon herren ber Stadt glaubten. Auf einmal brachen fie aus einer verborgenen Pforte hervor, und fielen ihre Feinde mit fo gewaltigen Stiffen an, bag ber junge Graf Ulrich, welcher bas erfte Treffen

anführte, guruchweichen, und ihnen das Schlachtfeld überlaffen mußte.

Als der alte Graf diese Riederlage sabe, ergrimmte er, und machte seinem Sohne die bittersten Borwürfe über seine Flucht. Er wollte das Tressen herstellen, und drang mit dem Ueberreste seiner Truppen von neuem in die Hausen der Bürger ein; allein diese waren nun schon durch ihren ersten Sieg muthig gemacht, und empfingen seinen Angriss mit einer solchen Herzbaftigkeit, daß auch er verwundet zurückweichen mußte, und kaum sich noch auf seinem Pferde resten konnte. In dieser Schlacht sind drei Grasen, an die hundert Nitter, und mehrere Knechte geblieben; der Berlust der Bürger war nicht halb so Froß, aber ihr Muth desto größer geworden.

Als die Städte von Schwaben durch den Bund, welchen sie 1381 mit jenen am Rheine schlossen, noch machtiger geworden waren, brach der Krieg im Jahre 1388 zwischen ihnen, und den Grafen von Würtemberg mit neuer Buth aus; fast alle Fürsten und Städte in Schwaben haben daran Theil genommen. Graf Eberz hard konnte, den Berlust nicht verschungen, welchen er bei Reutlingen erlitten hatte, und sein Sohn, der junge Graf Ulrich, wollte den Schimpf, welchen er dort von seinem Bater erdulden mußte, mit dem Blute der Bürger abwaschen. Bei Pyl oder Taffingen kam es zwischen beiden Parteien zu einer großen Schlacht, worin die Ehre der Bürtemberger gerächt werden sollte. Das blutige Gesecht ging bei letzterem Orte an, die bürgerlichen

Er hat fich sogar van ihm am Lische geschieden.

Sanfen wollten ba einen Kirchhof erftirmen, wohln bie Burtemberger ihre Gerathe und habseligkeiten geflüchtet hatten. Als dies der junge Graf Ulrich bemerkte, ruckte er schnell mit dem Bortrab auf den haufen der Städte beran, und stürzte sich mit einer solchen Kuhnheit in ihre Reihen, daß er mit den Grafen von Löwenstein, von Zollern und Werdenberg, nebst sechzig Rittern auf dem Plate blieb.

Dieses außerordentliche Gemetel unter ben Eblen des Landes fette bie Burtemberger in Schreden. jogen ben erschlagenen Sobn unter ben Bermundeten bervor, und wollten bas Mitteib bes Baters erregen; aber ber alte Eberhard blicte taum bie Leiche an. Uner icuttert fand er mitten unter ben Schlagenden und Eridlagenen: » Was befimmert end ber Tob meines Gobnes, « fagte er, » er gilt nicht viel mehr, als ber eines anbern Golbaten. Gebt ihr benn nicht, bag bie Keinbe sicon die Flucht ergreifen? Auf last und ben Sieg verpfolgen. « Diefe Borte verwandelten bas Mitleib und bie Surcht ber Wurtemberger in Buth und Rachgefuhl; fe fturzten fich, burd bas Beispiel bes Alten ermuntert, in Die Saufen ber Burger; biefe faben fich um, und glaub ten wirtlich, bag unter fle bie Flucht getommen fep. In diesem entscheidenden Augenblicke erschien Wolf von Burnenberg binter ihnen und fiel ihren Ruden an. Er war war ein erbitterter Keind Eberhards und einer von benen, welche ihn im Bilbbabe fangen wollten; allein fein Sag gegen bie Burger mar ftarter, als ber gegen den Grafen. Jest tam er ben Burtembergern ju Sulfe und entschied ben Sieg. Die Burger, so unverhofft und im Rucken angegriffen, trennten ibre Saufen und fuchten Rettung in ber Alucht.

Nach ber Schlacht wollte Eberhard bem helfenben Ritter seine Dankbarkeit bezeigen, und ihn mit sich nach hof nehmen, um sich bei dem Pokale des Sieges zu freuen; allein Wolf begleitete ihn nur eine Strecke Beges weit, dann gab er seinem Pferde die Sporn, und sagte: Dute Nacht, herr Graf! Morgen wollen wir es wies der anfangen, wo wir es gelassen hatten. Co ritt er davon, und plunderte auch gleich wieder ein würtens bergisches Dorf. Dun, a sagte Eberhard, das alte Wolsein hat Wort gehalten. Es hat sich wieder Koche fleisch geholt.

Der Sieg, welchen Eberhard über the Stabte ers fochten hatte, war vollfommen. Die stadtischen haupt leute Heinrich von Abberg, Ritter, und Haust Rabauer, Burger von Augsburg, nebst 600 Feinden wurden gefangen, über tausend blieben auf dem Plate. Die abrigen flohen im Lande herum, und suchten ihre Heimath. Die Beute an Fahnen, Wassen, Geräthschoft ten und Geld war nicht minder groß; und obwohl der alte Graf diesen Gewinn durch den Berlust seines tapsens Sohnes Ulrich erfaust hatte, so bekam er doch noch auf dem Schlachtselbe die Rachricht, daß ihm wieder ein Entel ges boren sen, welcher seinen Rahmen erhielte. "Gott sen gelobt, « sagte er hierüber freudig, »nun hat Finck wies voer Samen!«

Eberhard hatte nun freilich in einem Tage ruhmvols len Sieg und hoffnungsvolle Rachkommenschaft erhalten; allein die Gattin feines gebliebenen Sohnes Ulrich, Elisabeth, saß einsam und beweinte den Tod ihres eben so schoen als tapfern Gemahls. Sie war Raiser Ludwig's des Baiern Tochter, und hatte dem hause Wirtemberg eine beträchtliche Aussteuer an Gutern und Schägen ge-

bracht. Jest aber war ihr ber Kirchhof zu Taffingen ber tiebste: Ort, weil dort ihr Geliebter gefallen war. Sie kanfte das Dorf Annzen dem Kirchherrn von Symozheim ab, und ehrte noch lange dort den ruhmlichen Tod ihres Gatten durch Thranen und Gebet.

Bier Jahre nach ber Schlacht bei Wul ftarb and Graf Eberhard III., welchen man feiner Streitluft wegen ben Greiner nannte. Er war fo fihn und tapfer, wie fein Abnberr gleichen Rahmens, aber auch eben fo burchgreifend. Biele feiner Webben find baber eben fo wenig ju ents febulbigen, wie jene Eberbard's II. Indes ift er als ber britte Stifter ber wurtembergischen Große anzuseben. brachte bie halbe Graffcaft von Calw, ben größten Theil des Herzogihums von Tet, und die Herrschaften von Boblingen, Ginbelfingen, Baltenberg, Berrenberg, Laufen, Babingen und Braden beim, nebft vielen andern Stadten und Ortichaften an fein Saus. Er beftatigte ben Stabten und landern, mel de er erobert ober gefauft hatte, ihre Freiheiten und Berfaffungen. Seine alten und neuen Unterthanen wurden unter feiner herrschaft gludlich geworben feyn, wenn ibnen feine Rubm = und Rebbefucht Rube und Frieden gelaffen batte.

Auf Graf Eberhard ben Greiner ober Zanksüchtigen folgte sein Entel Graf Eberhard IV., weicher im Gegenfat seines Großvaters ber Milde genannt wurde. In einer Urkunde vom Jahre 1392 heißt er auch wohl der Jüngere. Sattler halt ihn für einen Sohn des bei Byl gebliebenen Grafen Ulrichs; vielleicht war er auch deffen Reffe, denn Eberhard's Sohn wurde ebenfalls der Jüngere genannt. Eberhard IV. verdiente wohl den Beinahmen des Milden; denn er und seine Racksommen wollten das

in ihren kanbern burch Friedensfünste erreichen, was ihre Borfabren burch Rrieg bezweckten. Er vermablte feinen Sohn Eberhard ben Jungern mit ber Erbarafin Ben, riette von Mompelgard im Jahre 1307, und brachte bamit bie Graffchaft an fein Saus. Mein biefe auf thre Reichthumer und Schonheit zugleich felze Frau vergiftete bas leben ibred Gatten. Sie wollte ibn , und nach feinem fraben Tode, auch seine Gobne Ludwig und Ulrich beberrichen; da aber biefe ber Bormunbichaft entwachsen maren, widersetten fie fich ihren Unmakungen und erariffen das Seft der Regierung felbit. Aufgebracht über beren Diberfpruche bedrohte fie felbige mit Enter bung. » Wenn ibr, « fagte fie im Borne, » bas Trodene nicht haben wollt, mogt ihr mit bem Raffen vorlieb nehmen. « Sie dachte namlich ihre Erbanter ihrer eben fo ftolgen Tochter Unna gugumenben, welche, wie bie Mutter, ihren Gatten ben Grafen Philipp von Ragenells bogen, qualte. 1 216 bie Sobne biefe Abficht bemerften, ließen fie die aufgebrachte Frau gefangen feten, und mangen fie jur Erflarung, daß fie ihr Erbaut nicht vel außern wolle. Bald hierauf ftarb fie, und die Grafen von Burtemberg hatten von ihrer Berbindung wenigftens ben Bortheil, daß fie nicht, wie ihre Borfahren, burch land und leutverberbende Feldfriege, sondern burch uns blutige haustriege die wichtige Graffchaft von Mompel garb eroberten.

Man kann die Regierung Eberhard's des Milben als den Zeitpunkt ansehen, wo die von seinen kriegerischen Ahnen erworbenen Länder der Grafschaft von Würtenberg, einen sesten Zusammenhang und eine gesetliche Ber

<sup>1.</sup> Siehe bie Beschichte von Ragenelinbogen.

faffting erhalten baben. Sie bestanden aus mehreren Stadten, Schloffern und Aemtern, welche ben Grafen theils urfprunglich jugeborten, theils burch Rauf ober Krieg von fremden Kurften und herren erworben waren. Die Stadte hatten bereits von den Raifern, auch wohl von den Grafen felbit, flabtifche Freibeiten und Berfaf. sungen erhalten. Un bie Schlosser und Memter waren Die Lebensleute und landesablichen verpflichtet. Das landpoll wurde burch Bogte ober Amtleute regiert. Rebte und Pralaten bes Landes maren gefreiet und verwalteten felbit die Guter ihrer Kirchen. Aus Diefen verswiedenen Theilen ber Grafichaft erwuchs die ftanbische Berfaffung. Die Mebte, die Dralaten, die Ritter und Die Boten ber Stabte murben gandesftanbe, obne beren Einwilligung feine neue Steuern ausgeschrieben, und nichts in ber Grundverfassung verordnet ober abgeandert werben fonnte.

Lie Verfassung und Bildung ber wurtembergischen Länder erhielt noch eine größere Bollommenheit, als nach dem Tode der Gräsin hen riette von Mömpelgard Mathilde, die Gattin des Grafen Ludwigs, Einsung auf die Regierung erhielt. Sie war die Tochter des Pfalzgrafen Ludwigs und sowohl au Geist als Körper das Gegenstück von jener. Henriette hatte in Gesicht und Gestalt hervorstechende Reize, allein ihr stolzer Blick entfernte von ihr alle Herzen der Männer; Mathildeus Schönheit war weniger auffallend, aber ihre Freundlichseit zog beide Geschlechter an. Jene wollte ihren Gatten und ihre Sohne mit Ungestüm beherrschen, und sach überall Widerstand, diese leitete dieselben, ohne das sie die Herrschaft sühlten. Jene brachte ihren Gatten durch Zänkereien frühe in das Grab; diese isuchte des

ihrigen Grab auch noch nach feinem Tobe. Beibe waren Bormunderinn ber Pringen und des Landes, allein jene brachte burch ihre Herrschstucht Familie und Staat in Berwirrung und Ariege, biefe aber sohnte burch ihre Gute Kursten und Bolfer aus.

Mathilbe hatte zu Beibelberg, wo fie erzogen murbe, die größten Gelehrten Teutschlands und damit die Bortbeile kennen gelernt, welche bie bort gegrundete Universität ben. pfalzischen ganbern verschaffte. Diese Bichtigfeit grundlicher. Wiffenschaften ichatend, und von ben zwei beruhmten wurd temberger Gelehrten Reudlin und Raufler : unterftutt, wollte fie icon ihren Gatten, ben Grafen Ludwig, bereben, auch in ben wurtembergifchen ganden eine bobe Schule aus Diefer ftarb ju frah, um ben bagu bereits ent worfenen Plan ausführen zu tonnen; fie feste baber ihr Anliegen bei ihrem Sohne Cherbard bem Bartigen fort, und biefer grundete im Jahre 1477 ju Tubingen jene Universität, aus welcher so viele wurdige Geiftliche, Rechtsgelehrte und Aerzte bervorgegangen find. Gberhard verlieb berfelben, mit Bewilligung bes Dabstes, mehrere geistliche Pfrunden, Guter und Borrechte. Ihre Borfte ber erhielten spater bas Recht ber landftanbe, und brach ten sowohl auf die Landtage, als in die Gerichtskuben einen eigenen Geift ber Gefetlichfeit.

Einen nicht minder großen Bortheil, als die Stifftung der Universität war, brachte Mathilde durch einen andern Rath für Würtemberg hervor, welchen sie ihrem Sohne über die kunftige Erbfolge und Erbeinigung der sämmtlichen würtembergischen Länder gab. Rach ber Ge

<sup>1.</sup> Mit Baben, Bollern und anbern Rachbarn.

s. Bergenhans.

wohnheit fener Zeiten namlich und vielleicht mit Gimpira fung ber henriette von Mompelgard batten Ludwig und Ulrich, beren Gobne, im Jahre 1441 bie murtembergischen gander unter fich getheilt und zwei Linien gegrindet, movon erftere bie Uracher, lettere bie von Reufen genannt wurde. Diefe Theilung fcmachte nicht um bie Gefammtfraft ber Grafichaft, fonbern fie batte sowohl auf die Berwaltung als Erziehung der Prinzen bie nachtbeiligsten Kolgen. Die Sprofflinge beiber Linien befolgten nun nicht mehr einerlei 3wed bes Staatsnutens. Sie beneibeten ober bevortheilten einander vielmehr, ale bag fie fic unterftut batten. Diefes Uebel murbe noch arbfier, als nach bem Tode Ludwigs fein Bruder Wrichbie Bormundschaft aber beffen Rinder erhielt, Uhrich: war ein-rechtschaffener autmutbiger Farft, ber sopobl bie Prinzen als die Unterthanen liebte, weswegen er auch ber Bielgeliebte genannt murbe, allein er hatte meber die Einsicht noch die Festigkeit bes Charafters, welche jur Regierung angefochtener Lander und zur Erziehung wilder fraftiger Prinzen erfordert wurde. Er ließ bas Land durch feine Rathe regieren, und sowohl feine Sohne als feine Mundel ohne geborige Aufficht und Leitung beranwachsen. Die alte murtembergifde Stammfraft. welche fic anvor bei ben Eberharden und Ulrichen in Jehben und Schlachten ausgetobt hatte, artete jest, in tinem icon appigeren Zeitalter, bei biefen Bringen int. Ungucht und Rollerei aus. Sie hielten fich Sanger und Sangerinnen, Pferde und Jagbhunde, Fallen und Kal. tenmeister, jogen auf Schmaufen und Erinkgelagen, herum, und wo fie teine gefällige Dirne in offenen Baufern fanden, fuchten fle felbige binter ben Maugen ber

Romentiofter. Do ift ber herr auf bem Erbreich, . ibrieb Ulrich an feinen lieberlichen Gobn Gberhard, » ber sfeine Gobne ehrlicher und loblicher gehalten bat in allen »ibren Wesen, als ich; aber bas tommt mir jest zu großem schaben und Berachtung. Du haft mir zugefagt, bu swolltest teine Sager noch Jagdbunde baben, nun baft bu » beren awolf, und vier ober feche Sunde ber Kalfner, und » zween Leithunde und zwanzig Windhunde, und bazu seinen Jagerfnecht, einen Jagerfnaben und einen Binds » fnecht 2C. Bareft bu bein eigener Berr, fo weis ich nicht, wie bu einen größern Sofftaat: baben wollteft. »hab ich boch je nicht mehr, benn meinen Landhofmeister sund funf Evelinaben gehabt; bu aber haft beinen eigenen » hofmeifter, beine Rathe, beine Lifchbiener und fecht seble Anaben, zween Schneiber, einen Scheeper, Mary Raller, Bappenmeister und Knechte, beren Rabmen ich nicht weis und die ich nicht tenne. Bas guter That Daft bu und bie Deinen am Sonntag git Racht gethan? s'als mein herr herrog kudwig (von Baiem), bier geweft sift? Barft billiger bei beinem biberbem Beib gelegen, » bann beiner Buberei ju marten. Alls wir hinweggefah ren ju unferm Dheim dem Pfalggrafen, baft bu mehr, sbann flebenhundert Pferbe im Marstall gehabt, die man Dir futtern mußte. Wann bat einmal bas Freffen und sverberblich leben ein Ende? Bor furgem noch bift bu ogen Rircheim gekommen, und hast einen Tang ange "fangen in bem Rlofter zwei Stund nach Mitternacht," »bas benn gen Gott und große Gund, und bagu im stoben Bann ift. Me ich felbst babin getommen, hat »bir bein schandlich Wefen, bas bu und bie Deinen Darin' getrieben, noch nicht genugt. Du haft auch beinen

\*Bruber mit dir genommen, und ihr habt darin ein solches Tanzen und Schreien gehabt, daß, wenn es im offenen Frauenhaus geschehen, noch zu viel ware. Das hat auch gewährt lang nach Mitternacht. Lasset Gott ergebene Leute doch die Metten und ihre Zeit mit Ansbacht singen; benn wenn einer eine Klosterfrau umhalk, ist eine Sunde, als umhalste er seine Schwester. Frauensteisch ist ja näher zu überkommen, als Kalbsteisch. Sott erbarms!

Diefe Raththeile, welche aus einer ganbertheilung unb Bormunbichaft entfpringen, vorberfebend, und felbige an ibrem eigenen Sobne Eberbard erfahrent, benn er mar in feiner Jugend ein eben fo lockerer Wildfang, wie feine Better, rieth fie bemfeben, mit biefen einen Saus- und Erbvertrag abzuschließen, wodurch nach bem Ausgange einer Linie, beren Lander wieder auf Die andere guruckfallen follten. Eberhard befolgte biefen flugen Rath ber Mutter, und ichlog mit feinen Bettern guerft im Jahr 1473. m Urach, dann im Jahr 1402 zu Eslingen jenen wichtis gen Kamilienvertrag, in welchem die Rechte ber Erfige. burt in mannlicher Rachfolge, und die Untbeilbarkeit ber wartemberguchen Lander festgesett wurde. Gein Better heinrich, der nicht jum geistlichen Stande ju bringen mar, obwohl man ihm die Coadjutorie von Mainz zn verschafe fen wußte, erhielt gwar Mompelgard, allein unter ber Bebingung, bag auch biefe Graffchaft wieber aum Gangen! mrudfallen mußte.

Wie Cherhard, unter Leitung seiner Mutter, bas wirtembergische Land in seiner Integrisat erhalten hatte, so regierte er es auch an ber hand seiner geliebten Gate im mit Milbe und Alugheit. In seinen Judandjahren:

fich, fo ju fagen, felbft überlaffen, verfprach er keine gludliche Regierung; allein burch eben die Rraft, weiche gu ber Beit feine Leibenschaften gugellos gemacht hatte, wußte er felbige auch wieber zu bandigen, als er Gatte und Regent geworden mar. Bon feiner Gattin fanft geleitet, und von flugen Leuten treu berathen, erhielt er im Innern des Landes Ordnung und Gerechtigkeit, gen außen Ansehen und Burbe. Diefer vorzügliche Fürstenruhm bewog ertblich ben Kaiser Maximilian I., bag & Die nun ungetheilte Grafichaft von Wartenderg im Sahr 1495 gu eitem Bergogthume erhob. Eberhard ber Bats tige ging nun ben viet altern Saufern von Seffen und Baden als Herzog vor. Er trug die Reichssturmfahnt in ber hand und im Wappen, und ber Raifer nannte in noch auf feinem Grabe, einen Augen und tugende - baften Rurften und feinen treuesten Rathaeber. Graf Cberhard ber Erlauchte, als ber Stifter ber murtem bergifchen Grafichaft anzusehen ift, fo murbe Eberhard. ber Bartige, ber Stifter bes Bergogthums. Ginen fo wichtigen Einfluß auf bas Webe und Bobl ber Staaten tonnen Beiber haben, wenn fie bie Kurften, entweder wie Senriette jum Bofen, oder wie Mathilbe jum Guten, W perleiten miffen.

Mathilde hatte sich durch die Borzüge ihres weiblischen Charakters sowohl bei dem Bolke als den Fürster ber liebt gemacht. Daher wurde auch noch nach dem Tode thres ersten Gemahls, ihr Herz und ihre Hand nachses suche. Sie gab disselbe Albrechten von Destreich. Sie wurde dessen, redliche Gattin, ohne aufzuhören, Eberhards treue Mutter zu sepn. Beiden Fürsten war sie als Freundin und Nathgeherss zur Seite; und wie sie

ihren ersten Gemahl zur Stistung ber Universität in Tie bingen beredet hatte, so jest ihren zweiten zu ber von Freiburg. Beide hohe Schulen verdanken ihr Entstehung und Fortgang. Rachdem auch ihr zweiter Gemahl gestorben war, sehnte sie sich nach ihrem Stammorte Heidelberg zurück, und verordnete da, daß nach ihrem Tode ihr Korper zu jenem ihres ersten Gemahls getragen werden sollte. Sie starb im Jahr 1482. Roch sieht man ihr Grabmal neben jenem ihres Gatten Ludwig.

Dem hausvertrage gemaß, welcher burch Mathilbens Rath unter ben Grafen von Burtemberg abgeschloffen wurde, folgte auf ihren Sohn, Eberhard ben Bartigen, ber feine Erben binterlaffen batte, beffen Better gleichen Rahmens in bem erft errichteten Bergogthume. Diefer und fein Bruder Seinrich batten weber Luft noch Geift jum regieren. Durch die Nachsicht ihres Baters, Ulrichs bes Bielgeliebten, verzogen, hatten fie fich mehr auf Baibmert und Bublerfunfte, als Staats - und Regierungs. tunfte gelegt. Gie wurden von ben Fürsten und ihrem Bolke zugleich verachtet. Rach zwei Jahren zwangen die Stande Eberharben bas herzogthum feinem Better Ulrich ju überlaffen. Er floh mit finen Schapen und Gilbergeschirren zu bem Kurfürsten von ber Pfalz und biefer feste ibn, nachdem er ibm die Rleinobien abgenommen. hatte, auf ben Dzberg; heinrich aber ftarb ale Blobs finniger in ber Gefangenschaft feines Betters.

Bon nun an hatten die Stande voor vielmehr die von ihnen angesetzen Bormunder alle Gewalt. Der junge Graf Ulrich, Heinrichs Sohn, war erst zehn Jahr alt, als ihm sein Oheim das Herzogthum überlassen

mußte; feine Bormimber aber verfaumten teine Belegenbeit, wodurch fie ibn recht lange in ber Minderjahrigfeit erhalten konnten. Statt ibm, wie es ihre Pflicht gewesen mare, eine feinem funftigen Berufe gemaße Ergiebung zu geben, ober ibn burch frube Theilnahme an ben Regierungsgeschaften zu einem guten Furften zu bilben, ließen fie ihn bei Jagben und Wohlleben aufwachsen, und fein junges herz unter braufenden Leibenschaften gleichsam verwilbern. Dem obngeachtet wurde biefes wilde Feuer des traftigen Prinzen, wie bei Eberhard bem Bartigen, an ber Seite einer geliebten Gattin ober burd ben Rath rechtschaffener Freunde gemäßigt worden fenn, allein die Bormunder vermählten ibn, um bes Raifers Gunft zu erhalten, mit beffen Schwester Lochter, ber Prinzessin Sabine von Baiern; und biefe mußte bes jungen Kurften Liebe nie zu gewinnen. Abgeneigt alfo allen Regierungsgeschäften und in feinem eigenen Saufe nicht gludlich, überließ er jene ganglich feinen Rathen bem Camparter und Thum; für fein Bergnugen und Hofgeschafte aber suchte er sich luftige Bruber, Spate und hutten. Jagben, Bettrennen, Schmaufe, Turniere und prachtige Saftgelage waren nun feine Be-Besonders gefiel ihm feines Erbmaricalls Sutten Frau, und biefe machte ibm feiner Gattin Gabine Umgang fo laftig, bag es zwifchen beiben Cheleuten oft zu Zank und Schlägereien kam. Ein fo luftiges Leben erschöpfte balb bie Summen ber jahrlichen Ginfunfte. Bo bie alten Grafen mit bem Ertrag ihrer Domanen austamen, weil ihr Aufwand fast nur in einheimischen Erzeichnissen, als Früchten, Safer, Solz, Wildpret,

honig und Bein bestand, konnte Ulrich ohne neue Austas. gen nicht bestehen. Er belastete sein Land mit einer Schuld von einer Million Gulden, welches zu der Zeit eine ungeheuere Summe war.

bie baburch nothwendig geworbenen Binfen bestreiten ju fonnen, rietben ibm feine luftigen Ratbe. bas Maas und Gewicht zu verringern, und was baburch bie Beinschenke, bie Detger und Bader gewinnen murben, an feine hoffammer einzufordern. Diefe Berander rung brachte ein allgemeines Difvergnugen bei ben Burdern und bem gemeinen Bolle bervor. Die Bauern rote teten fich zuerft in ben Birthebaufern, bann auf öffente lichen Platen gnfammen. Gie beflagten fic unter einander iber bas ichlechte Daas und Gewicht, und vermehrten taglich ihre Saufen. Der Aufruhr fing querft mit Spott Einer nannte ben unbern herr von Rirgenbs, ober Berr von hungerberg. Gie ermablten unter fich einen Obmann und einen Ausschuß, welchem fie ben Rabmen Rein-Rath ober armen Ronrad gaben. Sie warfen das neue Gewicht in bas Baffer, und wollten baran, wenn es entweder oben schwimme ober unters ginge, spottweis die Bafferprobe versuchen. Da nun naturlicher Beise ber lettere Kall eintrat, verbammten fie bas Gewicht und den Bergog mit feinen Rathen und fingen einen Aufruhr fast im gangen Canbe an.

Diefes Mifvergnugen bes Bolfes wurde noch durch jenes bes Abels vermehrt, als Ulrich feinen Marschall und bisherigen Liebling hans von hutten ermordete. Da er sich erlaubt hatte, bessen Gattin zu seiner Geliebten zu machen, so glaubte sich auch biefer berechtigt, bie

Frau Bergogin får ben Berluft ber Liebe beffelben gu troften. 2 'Mrich mogte wohl bas Berftandnif beiber Liebenben anfanglich mit Gleichgultigfeit betrachtet haben, weil er fic bafür an bes Marschalls Frau entschäbigen tonnte; als aber baffelbe ein Sofmabreben wurde, und der Bergog gegeben batte. welchen er feiner Gattin an bem Kinger seines Rebenbuhlers erblickte, ent, brannte Eifersucht und Rache in seinem herzen und er beschloß, ihn schredlich bafur zu bestrafen. Er ftellte namlich in bem fogenannten Schonbuch eine Jagb an, mobei hutten jugegen feyn mußte. Als fie nun gnfammen tiefer in bas Gebolg geritten waren, ließ ber Bergog bie übrigen Ritter und Soffente voran gieben, er aber blieb mit feinem Rebenbuhler gurud, und forberte von ihm Genugthung fur ben ihm angethanen Schimpf. Raum konnte bieser bie Schimpfworte bes Bergogs erwiebern, pber von leber gieben, als er fcon von beffen Jagos messer burchbohrt barnieber fant. Ulrich's Rache ging fo weit, bag er bem Enffeelten ben Gurtel vom Leibe lotte und selbigen bamit an eine Giche aufbing. Ig er rubmte fic noch biefes schandlichen Morbes, als er gu feinen Leuten gurudgefehrt mar.

Hansens Ermordung war die Losung eines allgemeinen Aufruhrs gegen den Herzog in und außer den würtembergischen Landen; und dessen Better der berühmte Ulrich von Hutten wurde davon die weitklingende

<sup>1.</sup> In der Zeitschrift für Batern 2e. IV. heft wird Sabine vertheibigt; allein Urkunden sind ofters nicht die einzigen Quellen der Hofgeschichten, obwohl des herzogs Betragen die Ursache aller Misverhaltnise war.

Arompete. Dieser schüberte in mehreren Klagschriften bie That als ben schändlichften Meuchelmord, als bie unershörteste Aprannei, und brachte sie durch den Druck an die Hofe und unter das Bolk. Die Bauern waren im Ausstand, die Bürger murrten, der Abel forderte Genugthuung. Sabine die Gattin des Herzogs entstoh zu ihren Berwandten, und der Kaiser war ausgebracht über die schnöde Behandlung seiner Schwester Lochter.

Unter folden Umftanben und von allen Seiten gebrangt, konnte sich Ulrich nur burch zwei schimpfliche Bertrage retten, er mußte, um bas Difvergnugen bes Boltes zu befanftigen, und bie Bezahlung feiner Schulden gut erbalten, ben Canbitanben neue Borrechte zugesteben, und um ber Rache bes Raifers gu entgeben, feinen Reinben Genugthuung geben. Diesem jufolge berief er im Jahr 1514 einen gandtag nach Tubingen, worauf fur bie Bufunft gwischen ihm und ben Standen ein formlicher Bertrag über beider Theile Rechte und Befugnisse abgeschlose Die Stande übernahmen 900,100 Gulden bergoglicher Schulben gu bezahlen, bagegen mußte ihnen ber Bergog feierlich verforechen, ohne ihren Willen und Beirath feinen Rrieg anzufangen, fein Stud vom lande ju verpfanden, feine Schatzung auszuschreiben, jedem freien Abgug ju gestatten, und feinen ohne Urtheil und Recht bestrafen zu laffen.

Zwei Jahre nach diesem Tubinger Vertrage im Jahr 1516 wurde er auch durch einen andern zu Bunbeuren von der ihm angedrohten Acht befreit. Unter der Vermittelung des Cardinals Mattheus Lang, Bischofs von Gurck, versprach er dem Kaiser, feiner Gattin Sabine und der Familie von hutten Genugthung zu leisten, sich fechs Jahre lang ber Regierung zu begeben, und eine Statthalterschaft von Landhofmeister, Kanzler und Rathen zu bestellen, welche statt seiner regieren, und seine Schulden ben bezahlen sollten.

Durch biefe amei ichimpflichen Bertrage von Enbine gen und Blaubeuern mar Urich zwar für biesmal ber Acht entgangen, allein er bielt fich nur fo lange baran, als ihm Gefahr zu broben fcbien; benn fcon ben Ruchweg bon Blaubeuern zeichnete er durch neuen Brand und Berwultung einiger Dorfer aus. Es liegt im Charafter fraftiger Raturen, bag, wenn fie von Jugend auf an Befviebigung ihrer Leidenschaften gewöhnt, fpater einen schimpflichen Widerstand erdulden muffen, sie bernach besto wil ber aufbrausen, und wenn sie Rurften find, in Tyrannen ausarten. Raum glaubte Ulrich wieder ficher in feinen Landern ju fenn, ale er an allen benen Rache nahm, welche er als die Urbeber beiber Bertrage ansab. Die Berfprechungen, welche er ben Candftanden gethan, kehrte er fich nicht; ben aufrührischen Bauern ließ er bie Ropfe abschlagen, und die Wilddiebe an beiben Augen blenden; ben alteften feiner angesetten Rathe, einen Greis von achtzig Jahren, ließ er rabern; einen anbern bei einem Robleufeuer an Armen unb Beinen braten, ben Leib mit Brandwein begießen, und fo entzundet verbrennen; felbit fein Rangler Camparter mußte beimlich bie Blucht ergreifen, um nur ber Graufamteit bes ergrimm. ten Fürften ju entgeben.

Richt zufrieden, seine wilbe Rache an feinen eigenen Unterthanen versucht zu haben, wollte er auch ben alten Zwist mit ben schwäbischen Stadten erneuern, welcher über breihundert Jahre hindurch seine und seiner Rache

barn ganber verwüstet und entvollert hatte. Er fag eben mit den Bralaten, welche bes Raffers Marimilian Leichenbegangniß gefeiert batten, an ber Tafel, als die Radricht fam, die Burger von Reutlingen batten feinen Burgvoat von Achalm erschlagen, um an ihm den Tod eines ihrer Mitburger zu rachen. Ergrimmt über biefe fubne Beleis bigung ivrang er sogleich von ber Tafel auf, ruftete feine Bafallen und landestnechte, und rudte vor Reutlingen, um volle Rache an diesen alten Keinden feines Saufes ju nehmen. In Zeit von acht Tagen war bie Stadt einaenommen und geplundert; aber nun brach auch die bisber gurudgehaltene Strafe über ibn aus. Die Zeiten waren vorbei, wo ein Ulrich oder Eberhard von Wartemberg bem Raifer und Reiche trogen fonnten. Raifer aus bem Saufe Deftreich waren machtiger geworben, als Rudolph von Sabsburg, und bie Stabte batten in Schwaben einen Bund gestiftet, welcher auch herzoge bandigen konnte. Ein großes Reichsbeer tam gegen ben übermutbigen Ulrich berangezogen, feine migveranugten Unterthanen und Bafallen verließen feine Kahnen, und Wils beim, ber Bergog in Baiern, ber hauptmann bes bunbifden heeres, hatte feine Schwester Sabine an bem treulosen Gatten zu rachen. In Zeit von einigen Monas ten waren Ulriche Truppen gerstreut ober gefangen, feine Stabte und Schloffer weggenommen. Er mußte als ein Beachteter fluchtig werben, und fein Saus verlor eine Zeits lang bie iconen ganber, welche feine Borfahren mit eben fo viel Muth ale Rlugheit erworben hatten. Ausbruch ber Religionsfriege und die Silfe Philipp's von heffen ware fein herzogthum eine Beute ber Deftreicher geworben. Durch Beitritt ju bem protestantischen

Bunde ist er wieder zu seinen Landern gekommen, und selbst dem Kaiser Karl V. ein gefährlicher Feind geworsden. Sein warnendes Beispiel lehrte seinen Sohn Christoph oh jene Klugheit und Mäßigkeit, wodurch das Hersgogthum Wurtemberg seine endliche Rundung und Berfassung erhielt. Er und sein Bater beförderten die Reformation in ihren Ländern; ehe wir aber davon weister reden, wollen wir und auf das linke Rheinuser wenden, und erzählen, was da die Zeit hindurch vorgesfallen ist.

# Siebentes Buch.

# Rheinische Geschichte

n a c

Straßburg, Speier und Worms.

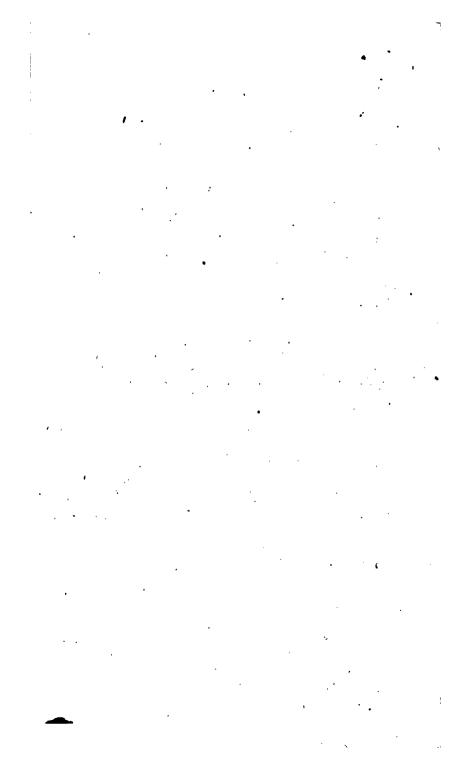

#### Reihefolge ber Bifchofe von Stragburg.

| Jahrhunder<br>1. Ehr. Geb |                                                                                    | Sterbes<br>Jahr. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I.</b>                 | In ben ersten Jahrhunderten nach Christi<br>Geburt kann weber bie Reihefolge, noch |                  |
|                           | bas Sterbejahr ber Bischofe von Straf:                                             |                  |
|                           | burg genau angegeben werben; benn erft                                             |                  |
| II.                       | auf bem Concilium von Colln und Sardica                                            |                  |
| III.                      | im vierten Jahrhunbert erfcheint Aman =                                            |                  |
|                           | bus als Bischof von Strafburg; wir                                                 |                  |
|                           | wollen fie also nach ber gemeinen Angabe                                           | _                |
|                           | ber Alterthumskundigen bis auf bes beis                                            |                  |
| 4                         | ligen Bonifacius tirchliche Ginrichtung                                            |                  |
| . IV.                     | folgen laffen.                                                                     |                  |
| i                         |                                                                                    | 334.             |
| V.                        | 1. Am andus prebigte gegen bie Arrianer .                                          | bis<br>646.      |
|                           |                                                                                    | . 040.           |
| VII.                      | 2. Arbogaft grundete die geiftliche und                                            |                  |
|                           | weitliche Gewalt des Fürftbisthums, am                                             |                  |
| ,                         | Galgen begraben                                                                    | 658.             |
|                           | 3. Rothar, ein Cohn Hilbrichs                                                      | 663.             |
| •                         | 4. Florentius liebte die Einstebelei und                                           |                  |
|                           | ben Acerbau                                                                        | 675.             |
|                           |                                                                                    | 68o <u>,</u>     |
| ,                         | 6. Juftus fchrieb einen Commentar gum                                              | 40-1             |
| •                         | hohen Lieb. Das Mfcpt. in Tritenhausen                                             | 681.<br>686.     |
|                           | 7. Marimus.                                                                        |                  |
|                           | 8. Balentinus                                                                      | 68g.             |
|                           | g. Golarius                                                                        | 694.             |
| •                         | 10. Builfus                                                                        | 700.             |
| VIII.                     | 111 Magnus                                                                         | 706.             |
| * 0.25*                   | 12. Albus                                                                          | 714.             |
| •                         | 13. Barin, unter ihm ftiftete Armolf bas                                           | / - 44           |
|                           | Rloster Schwarzach                                                                 | 721,             |
|                           | 14. Lanbbert.                                                                      | 787.             |
| , .                       |                                                                                    | 1-17             |

# Reihefolge ber Bifchofe von Straßburg.

| ehrhundert . Ehr. Geb. |                                             | Sterbes<br>Jahr.  |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| VIII.                  | 15. Rothbald                                | 730.              |
| .                      | 16. Magnebert                               | 7 <b>35.</b>      |
| 1                      | 27. Ubilin                                  | 742.              |
| ·                      | 18. Sundwald                                | 746.              |
| į                      | 19. Gaubo                                   | 748.              |
| 1                      | 20. Utho ober Otto I                        | 756.              |
| •                      | 21. Biger, unter ihm ftiftete Cherhard bas  | 1                 |
|                        | Kloster Murbach                             | 761.              |
| ·                      | 22. Banbelfrieb                             | 76 <b>5</b> .     |
| - 1                    | 23. Otto ober Etho II. theilte seine Dioces | l                 |
| 1                      | in sieben Archibiakonate                    | 773.              |
| 1                      | 24. Aulibulf                                | 785.              |
| 1                      | **************************************      |                   |
| IX.                    | 25. Remigius ftiftete bas Rlofter Efcan .   | 805.              |
|                        | 26. Ratho                                   | 812.              |
| ·                      | 27. Utho II. ober III., ein geborner Straß= | l                 |
| ·                      | burger; von ihm erhielt die Uthengaß        | ŀ                 |
|                        | ihren Nahmen                                | 821.              |
|                        | 28. Erlenharb                               | 628.              |
|                        | 29. Anbe'loch, unter ihm ftiftete bie Rai=  | l                 |
| · •                    | ferin himmelgard bas Klofter Chrenftein     | 840.              |
|                        | 30. Bernhold, Schwarzach auf die rechte     |                   |
| - 1                    | Mheinseite verlegt                          | 85 <sub>7</sub> . |
| 1                      | 31. Rathhold                                | 875.              |
|                        | 32. Grimoalb                                | 883.              |
|                        | 33. Regen hard, unter ihm ftiftete bie Rais | 1                 |
|                        | ferin Richardis Andlau                      | 895.              |
| X.                     | 34. Balbram                                 |                   |
|                        | 34. Balbram                                 | 906.              |
| • •                    | Bårgern ermordet                            | ول                |
|                        |                                             | 913.              |
|                        | 36. Cottfried war nur zwei Monate           |                   |
| , 1                    | <b>器订的</b> 0f                               | 913.              |

#### Reihefolge ber Fürst-Bischofe von Strafburg.

| scemel                 | oide ver Antlissischole von Strukoi        | ury.   |
|------------------------|--------------------------------------------|--------|
| hrhundert<br>Ehr. Geb. |                                            | Sabr.  |
| X.                     | 37. Rich win, ein Bergog von Bothringen    | 928.   |
| <b>%</b>               | 38. Ruthhard murbe entfest von Otto I.     |        |
|                        | weil er es mit Eberhard hielt              | 941.   |
|                        | 39, Utho III. ober IV., ein großer Ges     |        |
|                        | lehrter. Seine Berte in ber Strafburger    |        |
|                        | Bibliothet                                 | 965.   |
|                        | 40. Ertenbolb schrieb bas Leben feiner     |        |
|                        | Borfahren in Berfen                        | 968.   |
|                        | 41. Balbus                                 | 979-   |
| . !                    | 42. Wilberalf foll von ben Maufen gefref:  |        |
|                        | fen worben fenn                            | 997•   |
| XI.                    | 43. Alwich, zuvor Abt von Reichenau.       | .1006. |
|                        | 44. Berner I., ein Graf von Babsburg,      |        |
|                        | bauete ben Dunfter und bas Schlof Dabe-    | ł      |
|                        | burg; ein weifer gurft                     | 1028.  |
|                        | 45. Bilbelm, Bergog in Franken, unb        |        |
|                        | Raifer Otto's bes Großen, Enkel            | 1047.  |
|                        | 46. Hezilo, ein Graf von Dachsburg         | 1065.  |
|                        | 47. Berner II., ein Graf von heffen, will  | 1      |
|                        | . hirschau zerstören, gestraft             | 1078.  |
|                        | 48. Theobalb                               | 1084.  |
|                        |                                            | j      |
| XIL                    | 49. Otto II. ober IV., ein Graf von Ho-    | }      |
| : :                    | henstaufen, zieht mit Gottfried nach Jerus |        |
| :                      | fatem                                      | 1100.  |
|                        | jagof                                      | 1100.  |
| •                      | 51. Kuno wurde abgefest                    | 1123.  |
| . •                    | 52. Bruno bantte ab                        | 1131.  |
|                        | 53. Eberharb.                              | 1133.  |
|                        | 1                                          | 1      |

### Reihefolge ber Fürst-Bischofe von Strafburg.

| Jahrhundert<br>n. Ehr.:Geb. | *                                                                  | Sterbes- |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| XII.                        | 54. Gebhard vertheibigte das hochftift ge-<br>gen die hohenstaufen | 1141.    |
| •                           | 55. Burthard ftellte bie abgebrannte Rir=                          |          |
| • *                         | de von St. Thomas wieber ber                                       | 1161.    |
|                             | 56. Rubolph wurde abgefest                                         | 1179.    |
| 4                           | 57. Ronrad I. von Geroldsect                                       | 1186.    |
| •                           | 58. heinrich I. von hafenburg                                      | 2190.    |
| XIII.                       | 59. Konrab II. von Benneberg; von Raifer                           |          |
|                             | Philip gefangen                                                    | 1202.    |
|                             | 60. Seinrich II. von Beringen                                      | 1223,    |
|                             | 61. Bertholb I., ein Bergog von Tet,                               |          |
| • •                         | gewann bie Schlacht bei Blobesheim                                 | 1239.    |
|                             | 62. heinrich III., Graf von Stahleck orb-                          |          |
|                             | nete bas weltliche Fürstenthum                                     | 1960,    |
|                             | 63. Walther von Geroldeck, murbe von                               |          |
|                             | ben Strafburgern gefchlagen                                        | 1263.    |
|                             | 64. Sein rich IV. von Geroldseck, ein frieb:                       |          |
|                             | licher Furft                                                       | 1273.    |
|                             | 65. Konrab III. von Lichtenberg, vor                               |          |
|                             | Freiburg erschlagen                                                | 1299.    |
| XIV.                        | 66. Friebrich I. von Lichtenberg, ein ftren:                       |          |
|                             | ger Geiftlicher                                                    | 1306.    |
|                             | 67. Johann I. von Dierpheim, erhob amblf                           |          |
|                             | Dorfer ju Stabten                                                  | 1328.    |
|                             | 68. Bertholb II. Graf von Buched, Ju-                              | •        |
|                             | benverfolger                                                       | 1353.    |
|                             | 69. Johann II. von Lichtenberg, faufte                             |          |
|                             | . die untere Landgraffchaft                                        | 1365.    |
|                             | 70. Johann III., ein Graf von gurem-                               |          |
|                             | burg, war auch Erzbischof zu Mainz                                 | 1373.    |

### Reihefolge ber FürsteBischofe von Strafburg.

| 2,000901                  | andle and Ometer Edukali saas Grander                                                                                       | <b>5</b> .     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sahrbundert a. Chr. Geb . |                                                                                                                             | Sterber.       |
| XIV.                      | 71. Lambert von Büren übergab das Bis-<br>thum gegen Bamberg                                                                | 1375.          |
|                           | gerte Strafburg, wurde Bifchof zu Utrecht                                                                                   | 1392.          |
|                           | 73. Burthard von Lazelstein gab bas Bis-<br>thum fur eine Frau                                                              | 1394.          |
| KV.                       | 74. Bilbelm II. von Dieft, wurde gefan-                                                                                     | 1439.          |
|                           | 75. Konrab IV. von Busnang, ein guter                                                                                       |                |
| ٠ .                       | Fürst, wurde entfett                                                                                                        | 1440.          |
|                           | 76. Rupert, Pfalzgraf                                                                                                       | 1478.          |
| XVI.                      | 77. Albert, Pfalzgraf                                                                                                       | 1506;          |
| •                         | 78. Wilhelm III. Graf von honstein, ein kluger Fürst                                                                        | 1541.          |
| •                         | 79. Erasmus, Erbichent von Limburg, uns ter ihm trennten fich bie Protestanten                                              | 1568.          |
| ,•                        | 80. Johann IV., Graf von Manberscheib                                                                                       | 1592.          |
| ¥vii.                     | 81. Karl, Berzog von Bothringen, ihm ents<br>gegen wählten bie protestantischen Doms<br>herren Johann Georg von Branbenburg | • <b>6</b> 00  |
|                           | 82. Leopolb , Erzbergog von Deftreich,                                                                                      | 1607.          |
|                           | bantte ab                                                                                                                   | 1626.          |
|                           | 83. Le opold Withelm, Erzherzog von Defts<br>reich. Unter ihm kam Elsaß an Frankteich.                                      | 1662.          |
|                           | 84. Frang Egon von Fürftenberg, eine                                                                                        |                |
|                           | franzdsische Creatur                                                                                                        | 1 <b>68</b> 1. |

### Reihefolge ber Fürst-Bischbfe von Strafburg.

| Jahrhundert<br>n. Ehr. Geb. |                                         | Sterber<br>Jahr. |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| XVIII.                      | 85. Bilbelm Egon von Farftenberg,       |                  |
|                             | Carbinal und Coabjutor zu Colln , ftarb |                  |
|                             | in Frankreich                           | 1704.            |
|                             | 86. Amanb Gafton, Pring von Roban .     | 1749-            |
|                             | 87. Amanb, Pring von Roban              | 1756.            |
|                             | 88. Lubwig Amans Conftantin von         |                  |
|                             | Rohan, Carbinal                         | 1769.            |
| •                           | 89. Lubwig Renard, Carbinal             | 1807.            |
|                             | go. Saurine                             |                  |

# Rheinische Geschichte

n a a

#### Elfaß und Straßburg.

Mit der Geschichte der Habsburger und Bahringer hatte ich füglich die Geschichte von Elsaß und Straßburg verschinden können; denn deren Ahnen waren die mächtigsten herren dieses Landes, und die Stifter seiner reichsten Absteien. Die Habsburger selbst beherrschten einen großen: Theil davon unter dem Nahmen von Landgrafen; allein ich habe mir vorgenommen, die Begebenheiten eines jeden Landes oder Staates, welcher aus den alten rheinischen Jerzogthumern hervorgegangen ist, besonders zu erzähslen, damit dessen Einwohner auch die Anstalten und Khaten ihrer Bater in einem gehörigen Zusammenhange lesen mögten.

Das land, welches man von der In oder Ell, die es durchftromt, das Elfaß nannte, ift ein schones frucht bares Thal, von den es umgebenden Bogesen gebildet. Schon unter den Romern wurde es angebaut, und mit vielen Städten und Kestungen bevollert. Unter der fran-

10

kischen Monarchie haben bie Bewohner ber Kloster und Stadte, durch das Beispiel des Bischofs Florentinus ermuntert, den Landbau in allen seinen Theilen unternommen, und aus den Schachten der Bogesen Eisen und andere Erze gegraben; so wurde das Elsaß allbereits eines der reichten und schönsten Lander am Rheine, mit Obstund Weingarten, Getraide und Flachsseldern, Wiesen und Auen prangend.

Nach ber Zersplitterung bes großen herzogthums von Schwaben machte bas Elfaß ein eigenes Land aus, beffen beibe Gauen, ber Sund , und Rord gau, jest in gwei Landgrafschaften vertheilt wurden. Die obere fiel bem Saufe Sabsburg, bie niedere bem von Egisheim gu, welche beide von ben alten Gerzogen ihren Ursprung herleiten. Die übrigen ganber theilten bie Rirchen, die Rlofter, Die Grafen, die Ritter und die Stadte unter fic. maren entweder von ben Ronigen, wie Beiffenburg und St. Georgienthal, ober von Bergogen und Grafen, wie Riebermunfter, Dasmunfter, Cher munfter und Ettenbeim, oder von frommen Surftinnen, wie ber Ottilienberg und Andlau gestiftet und mit vielen Gutern und Gerechtsamen begabt. Die Gras fen jogen fich meistens in die Bogefen jurud, und erriche teten da ihre Stammichloffer, wie die von Dachsburg, Lugelftein, Lichtenberg, Thann, Berold Bed. Pfirb, Gaarmerben und Bitich. Die Stabte maren entweder von den Romern ichon angelegt, wie Schlette fabt, Strafburg, Gela und Zabern 2 ober burd Gewerbe entstanden, wie Dublbaufen, Rofe beim, Colmar, Raifersberg, Zurtbeim, Dun-

<sup>2, 3.</sup> S. Alcebo, Argentoratus, Saletio, Trestabernan.

ster, Hagenau, Beissenburg, Landau ic. Sie errichteten unter sich gemeine Wesen mit Zunften und Rath, und wurden unmittelbare Reichsstädte. Die Ritter und die niedern Abelichen theilten sich zwischen die Grasen und Städte. Sie sehten sich entweder mit ihren Stammsschlössern neben die Erstern in die Bogesen, oder ließen sich als Patricier unter die Gemeinden der Städte nieder. Unter diesen vielen Kirchen, Grasen, Rittern und Städten des Elsaßes wurden das Fürst-Bisthum und die Stadt Straßburg die mächtigsten. Ihre Geschichte muß daher besonders vorgenommen werden, dem sie begreift auch meistens jene der Uebrigen.

Das geistliche Gebiet ber Bischofe von Straßburg erstreckte sich in der romischen Periode nur über die Festungen und Posistationen, welche Drusus und seine Nachsolger langs dem Rheine hin im Elsaß erbaut hatten; denn wer wollte behaupten, daß auch schon diesseits des Rheins bei den decumatischen Aeckern Christenkirchen entstanden seinen? Unter den ersten franklichen Königen begriff das Bisthum den Sund und Nordgau. Erst nachdem der heilige Bonifactus die Kirche in Teutschland geordnet hatte, behnte sich sein Sprengel auch auf dem techten Rheinsufer in den Breisgau und Mortenau aus; der Bischof Etho theilte ihn in sieden Archibiakonate, welche an die Hauptkirchen der Didees gebunden waren.

Der Bischof Arbogast wird gemeiniglich für ben Stifter ber geistlichen und weltlichen Macht bes Hochstiftes angesehen. Er soll von Irrland nach dem Elsaß ges wandert senn, und sich in dem heiligen Haine oder der Hagenau eine Zelle erbaut haben, um von da aus die Heiben zu bekehren. Durch seinen Sifer und seine Kennts niffe erwarb er sich die Gnade bes Königs Dagobert,

und biefer ernannte ihn jum Bifchofe ju Strafburg. Rachbem biefer eben fo fluge als unterrichtete Pralat, ben burch ein wildes Schwein auf ber Jaab verwundeten eingigen Gobn bes Romigs gebeilt batte, identit ber Bater and Dantbarfeit feiner Rirde Ruffac, mit zwei und breifig Dorfern, Gifenberg, bas Land Bitenfcheine und bas gand Speries in ber herrschaft Baar. nannte die Schenfung bas Rundat, welche Benennung entweder von dem Worte Immunitat oder Manudatum , bergeleitet wird. Bald bernach stiftete der elfagifche Berang Abalbert die Abtei an St. Stephan in Strafburg mit funfzehn Ortschaften. Die Rachfolger ber elfäßischen Bergoge und Grafen setten bie Stiftungen von Rirchen und Ridftern fort, und die Raifer begabten biefe mit Freis beiten und Borrechten. Go erweiterten icon unter ber frantischen Monarchie bie Bifchofe von Strafburg mit ber geiftlichen auch ihre weltliche Gewalt.

Unter ber sächsischen Dynastie übten sie sowohl in Strasburg als ben andern ihrem Hochstifte übergebenen Städten und Ortschaften gräsliche Rechte aus. Sie setten die Bögte und Stadtrichter an, und es scheint, daß sich die Bürger schon frühe ihrer Gewalt entgegen gesett. has ben. Im Jahr 913 mußte Bischof Odobert in das seste Schloß Rotenburg flieben, um der Buth des Pobels zu entgehen. Aber auch hier war er nicht sicher. Da das aufgebrachte Bolt ihn nicht mit offenbarer Gewalt anfallen konnte, schlichen sich einige Meuchelmorder heimlich in die-Burg, und tödteten ihn auf eine grausame Art.

Dieser wechselseitige Streit zwischen ben Bischofen und Burgern ließ eine Zeitlaug nach, als beibe burch mächtige Nachbarn und Feinde bedroht wurden; denn während der Kriege, weiche die Bischofe mit den Herzogen von

Somaben und ben Geg entaifern führten, finben wir bie Burger unter ihren Kabnen. In ben Schlachten ftritten fie mit einer Tapferkeit, welche jeberzeit einen glanzenben Aber wie bas Glud, fo theilten Sieg zuwege brachte. fie auch bas Unglud zusammen. Als heinrich II. 1002 jum Raifer ermablt murbe, ergriffen ber Bischof Berner I. und die Burger von Strafburg feine Partei ge gen herrmann, ben bergog von Schwaben, feinen Rebenbubler, und biefer ließ sie barob feine ganze Rache Er jog mit einem machtigen Beere über ben . fiblen. Rhein, und vermustete die lander des Bischofe; er brang kibst in Strafburg ein, plunderte bie Banfer und Rirben, und zerfiorte alle offentlichen Gebaube von Grund Dazu fam noch, bag fast zur namlichen Zeit bie hauptfirche burch ben Blig getroffen, in einen Afchenhaus fen verwandelt wurde. Die Stadt schien zu dem Zustans be eines Dorfes herabgefunken zu fenn; allein eben bie Roth, wohin herrmanns Bermustungen bie Burger gebracht hatten, gab ihrem Muthe neue Schnellraft. Der Bifthof ftellte fic an ihre Spige, foling ben Bergog über ben Rhein gurud, und befreite Stadt und land von ben feindlichen Ueberfallen. Aus Dantbarkeit für Die erzeigte Anhanglichteit gab ihm ber Raifer Beinrich II. die reiche Abtei ju St. Stephan, ben Burgern aber große Freiheis Der Bifchof felbst erließ ber Stabt ten und Borrechte. Die Steuern, welche fie ibm bisber entrichten mußte. Bon mm an beginnt die weltliche Größe bes Hochstiftes und ber burgerlichen Gemeinbe.

Man tann bie Regierung Werners I. von habeburg als ben Anfang bes Wohlstandes von Strafburg ansehen. Bei ber Wieberherstellung ber verwüsteten Stadt wurde fr Umbreis über Die Breusch und die In erweitert, mit

\_ e :

neuen Saufern verschönert, and mit neuen Manern , Thurmen, und Graben befestigt. Beibe Aluffe wurden burd Randle awischen ben Gaffen in ben Rhein geleitet, und Bruden barüber aufgeführt; bie Rirchen von St. Thomas; Beter und Aurelien binter ben Schut ber Stadtmauern und in einen beffern Zustand gesett. Biele Ritter und felbst bie abeliden Geschlechter von Anblau, Land & berg, Bod, Dublbeim, Born, Wormfer, Bert beim, Berftabt, Ragened, und aubere gogen in bie Stadt, verschönerten fie burch ihre Ebelbofe, und nahmen Theil an ihrer Burgerschaft und Regierung. Eine Menge handwerfer und Kunftler grbeiteten in ihren Bunften, und ihr Sandel mar einer ber ftartifen am Rhein. Im Jahr 1267 mar bie Bevollerung ber Stadt fo angemachsen, daß über funfhundert Pilgrimme aus ihr nach dem beiligen Grabe gieben konnten, obne bie Gewerbe gu verringeru.

Aber bas fprechenbfte Dentmal von Werners glangenber Regierung, wie auch ber rheinischen Baufunft, ift unifreitig der Munfter ober die Cathebrallirche ju Strafe burg. Da biefer machtige Pralat schon feiner Familie bas Stammichlog von Sabsburg erbaut hatte, woven sie auch den Rahmen annahm, war er nun auch darauf bedacht eine Rirche ju errichten, ju Ehren Gottes und ber beiligen Jungfrau benen er feine Macht und feinen Reichthum zu verdanken hatte. Im Jahr 1015 legte er ben Grund ju bem großen, berrlichen Gebaube, aber ber Plan bagu war so ungeheuer, bag es nur nach brei Jahrhunderten, und bennoch nicht gang vollendet werden Wer ben ersten Rig bagu entworfen babe, ift. founte. in den Jahrbuchern von Strafburg nicht wohl zu finden. aben bie wunderbar fonne Form bes, Poutale und Thurms ist aus bem schopferischen Seiste ber Meister Erwin von Steinbach und Johann hils von Colin bervorgegangen.

Die Kirche selbst wird wohl an Größe von jenen zu Freiburg und Sölln übertroffen; aber das Portal mit seinem bis zum himmel ausstrebenden Thurme ist jederzeit für das erste Meisterstäd im gorbischen Style angesehen worden. Mit unzähligen Säulen, Gesimsen, Schnörkein, Thürmchen, Frahen- und heiligen-Bildern erhebt sich das Ganze, wie ein steinernes altes und neues Testament, oder wie eine Jacobsleiter, zu den Wolken, und sührt so das Auge und herz durch die ganze biblisches und Kirchensplichte hindurch zu dem Nater, der in dem Himmel spechichte hindurch zu dem Nater, der in dem Himmel spronet und seinen Sohn in der irrdischen Hille herabges sindt hat.

Der Boben, woranf die Kirche ftebt, ift mit erlenen Pfablen und einem mit zerftoßenen Roblen zubereiteten letten festaefcblagen worben; auf biefem ruben bie Grundmauern siebenundmangig Schub tief in ber Erbe. Seitenwande und Gewolbe streben mit ihren verrantten Fenfternt fuhn auf jum Dache. Funf Thuren führen jum Eingange, bret an ber vorbern, zwei an ben Rebenfeiten. Unter jenen ift die Sanuttbure die berrlichste und funftmiddle sowobl an Korm als Bilbung. Auf ber Spipe thres Dreiangels erfcheint Gott ber Bater, unter ibm bie beilige Jungfrau mit bem Jesustinde, und unter biefer ber Mig Salomo auf feinem Lowenthrone figend und mit andern Kiauren umgeben. Das Thurgestelle bat fünf fich nach innen verjängende Bilberordnungen. Die außerfte Reibe enthalt die Schopfungsgeschichte, die zweite in feciswhn Abtheilungen jene bes alten Testaments, bie britte in vierzehn Bilbern die Apostels und erste Kirchengeschichte;

1130 ber friegerische Herzog von Schwaben, Friedrich, bie Stadt und das Hochstift feindlich überfallen wollte, gingen die Straßburger unter Anführung ihres Bischoff Gebhard über den Rhein, und schlugen ihn bei Gingenheim so tapfer aus dem Felde, daß er sich zurückziehen, und beide in Rube laffen mußte.

Bald bierauf hatten sie und ihr Bischof Berthold I. von Teck eine noch gefährlichere Rebbe gegen bie elfäsischen Grafen und mehrere Stabte auszufechten. Raifer Frie rich I. batte Sagenau, Colmar und andere Orte del Elfages zu Stadten erhoben, und fein Entel Friedrich II. mit neuen Stadtrechten beschenkt. Sie wollten nun nicht mehr die Berrichaft der Bifchife von Strafburg ertennen. Dazu tam noch, bag im Jahre 1225 bas machtige Saus von Egisbeim ober Dachsburg mit Gertruben ber lettes Grafin ausgeftorben mar. Auf feine wichtigen Leben und Befitungen machten bie Bischofe von Des und lutic und bie Grafen von Leiningen, von Brabant und Baben. Unipruche. Lettere traten aber ihre Rechte barauf abbie Rirche von Strafburg ab, und fie wurden auch auf einem Fürstentage zu Worms im Jahre 1226 ben Bisch fen maeiprochen. Ein so wichtiger Erwerb erregte den Reid und die Eifersucht fast aller ihrer Rachbarn. unter waren die von Leiningen und Pfird die erbitteristen. Sie wurden von dem romischen Rouige Beinrich unterflutt, welcher fich gegen feinen abwesenden Bater Fries brich II. emport hatte, und an dem Bischofe und bet Stadt Strafburg Rache nehmen wollte, weil fie bem Raifer tren geblieben waren. Beinrich batte feinen Gib. porzuglich zu Breisach, welches er erweitern und befestigen ließ. Bon ba aus beste er die eiferfüchtigen Grafen gegen ben Bischof auf, und jener von Burb munde Anführer

ber toniglichen und graftlichen Haufen. Aber Berthold, sich auf seine Rechte und seine wackern Strasburger stübend, zog dem vereinigten Heere unthig entgegen. Bei. Biodesheim kam es im Jahre 1228 zu einer Schlacht, worin er den vollkommensten Sieg über seine und seiner Stadt Feinde davon trug. Berthold nahm hierauf bie seinen Schlösser Thann, Prestein und Geierbaden weg; und Heinrich mußte ihm durch einen Bertrag vom Jahre 1229 nicht nur den Besth seiner alten Lander bestätigen, sondern auch einen Theil seiner Eroberungen zugestehen.

Hierauf wandte er seine siegreichen Wassen gegen den Markgrafen von Baden, welcher die Fehde benutzen wollte, und in die bischösslichen Lander eingefallen mar. Er tried ihn zurück und sicherte so rechts und links die Grenzen seines Hochstiftes. Aus Dankbarkeit für die ihm won den Strafburgern geseissteten Dienste, stellte er ihnen Ind 1243 einen großen Freiheitsbrief aus, wodurch er sie von allen Steuern und Lasten lodsagte, welche sie den Bischösen in den funfzehn ihrer Herrschaft unterwoodssenen Ortschaften zu entrichten hatten.

Während dieses Krieges war Theobald ber Herzog von Lothringen durch die Bogesen in Elsas eingebrungen, mu sich des Steinthales dis über die Breusch zu bemächtigen. Die sesten Schlösser nahm er entweder weg oder belagerte ste, und selbst die Stadt Rosheim mußte seinen Truppen die Thore öffnen. Bon Sieg und Wein berauscht, dachte aber die Besahung nicht, daß die Bürger ihrer Ausschweisungen mide waren. Diese griffen zu den Bussen, übenseisen die Betrunkenen, und was nicht nieder gemacht wurde, entstohe nach Wich, wo der Herzog seine Lager hatte. Bald hierauf kam der Kaiser Friedrich aus Italien zurück, um seinen aufrührerischen Sohn und besses

Unbanger zu bestrafen. Er trieb ben fehbeluftigen herzog nach Lathringen zurud, und bestätigte ben Bischof und bie Burger von Strafburg in ihren Rechten und Freiheiten.

Nach dem Tode Bertholds I. verwustete der burgers liche Rrieg, welcher zwischen Friedrich's II. Gobn Ronrad, und Heinrich von Thuringen ausgebrochen mar, Reich und bas Elfag. heinrich III. von Stabled, Berthold's I. Rachfolger, ergriff bie Partei bes lettern, und Romrad fiel barob in die Lander seines Sochstiftes ein und nahm fie im Rahmen bes Raifers in Befig. 216. gber biefer an ber Rib bei Frankfurt gefchlagen murbe, ergriff heinrich die Baffen, vertrieb feine Truppen aus bem Elfaß, ging fobann über ben Rhein, nahm Bidersbeim, Gengenbad, Ortenburg, Offenburg und Mitird weg, und feste fich nicht nur wieder in den Befit iener Lanber, welche er bisber verloren batte, fonbern gewann auch noch andere. Er gerftorte bierauf bie Raubichiffer. -welche bas hochftift unficher machten und theilte es, ber - beffern Berwaltung wegen, in Memter und Bogteien. Daman bie Regierung ber Bischofe Berthold und Beinrich ais ben Zeitpuntt in ber Strafburger Geschichte auseben fann, mo fomobl bie Stadt als bas Sochstift ihre funftige. Berfassung und Starte erhielten, fo werde ich erft die. Beränderungen angeben, welche in ihren außeren Berhaltniffen porgingen, bann auf die inneren Einrichtungen und burgerlichen Kriege zuruckfommen.

Rachbem die Kaiserbynastie ber Sobenstanfen ober schmäbischen Serzoge mit Konradin ausgegangen war, gab das auf sie folgende lange Interregnum den Bischöfen von Strasburg Gelegenheit, ihr weltliches Gebiet zu erweitern. Konrad III. und Friedrich I., beide aus dem Geschlechte derer von Lichtenberg, benutzten die Zerküttun-

gen, welche jest bie Billithte bervorbrachte, zur Bergroßerung ibrer Gemalt. Johann I. von Diervbeim befriegte Rubolph III. Martgrafen von Baben, ber fic ber Ortenau bemachtigen wollte. Bahrent ber burgerlichen Rriege gwischen Ludwig bem Baiern und Friedrich von Deftreich feste Bischof Berthold II. von Buched, bie Rebbe mit ben Martgrafen von Baben fort, welche fein Borfahrer begonnen batte. Mit bewaffneter Sand brang er über ben Rhein und nahm ihnen Offenburg, Gengenbach, Ortenburg nebst ber landvogtei über die Ortenan wea, welche bisber von ben Gegenfaifern an fie verpfanbet waren. Diefe wichtigen Eroberungen wurden bernach von den Rurfürsten bem Sochftifte augesichert. bann II., wieber ein Lichtenberger, faufte endlich im Jahre 1359 bie untere kandgrafschaft ben Grafen von Berd um 20,000 Gulben ab. Rach fo wichtigen Erwerbungen tomten bie Bischofe von Strafburg fun auch auf Die Berbefferung ber innern Geftaltung ihres Sochftiftes benfent.

Schon zwor hatte Johann I. von Dierpheim die zwilf hauptorte seines Hochtistes mit Mauern umgeben und zu Städten erhoben. Rach diesen und den erworabenen Schlössern wurde das weltliche Gebiet in acht Nemeter, nämlich Zabern, Kochersberg, Dagstein, Schirmeck, Benfeld, Markolsheim, Wanzenaumb Ortenau mit Oberkirch und Ettenheim abgetheilt. Ueber dieselben wurden bischische Amtlente oder Bogte geset, welche unter einem Obervogte oder Vicedom stanzelen. Rach dieser weltschen Eintheilung erhielt mahreschein auch jehr das geistliche Gebiet eine neue Form mit Archibiakonaten und Dekanaten. Unter dem Archi-

viatonate des Domprobstes standen die vier Defanate von Schlettstadt, Benfeld, Andlau und Chenheim; unter jenem des Domdechants die zwei Defanate von Obers und Riederhagenau; unter dem Domfustos die von Wolsheim und Kochersberg, unter dem Scolaster die von Wilstadt, Ettenheim und Ottweister in der Ortenau, und unter dem Kammerer die zwei Defanate von Martolsbeim und Rheinau.

Auf die Art war das Hochstift von Strafburg bas machtigfte Kurstenthum, und bie Stadt bie machtigfte. Gemeinde im ganzen Elfaße geworden; allein wabrend dem die Kugen Bischofe Berthold I. und II, heine rich III. und Johann I. und II., beibe gegen außere Rein-De ficherten und ftartten, vermuftete ber bugerliche Rrieg daffelbe von innen. Da bie Bischofe und Burger von Strafburg bisber ihre Rochte gemeinschaftlich behauptet batten, und jene von biefen treulich unterftutt murben, forberte auch Bifchof Balther von Gerolded, Seinriche III. Rachfolger, eine abnliche Bereitwilligfeit in feinen Er war ein Kurft, der mehr die Waffen als ben hirtenstab zu führen mußte, und feine Berrichaft zu erweitern fuchte, wie und wo er fonnte. Go einstimmig feine Babl von ben Domherren und Burgern gebilligt; s glangend fein Einzug in Strafburg gefeiert wurde, fo bald machte er fich bei beiben verhaßt, weil er gegen jene einen unerträglichen Stolz, gegen biefe eine brudenbe Berrichlucht zeigte. Seine Anmagungen gingen fo weit, Daß felbft fein eigener Bruber, Seinrich von Gerolbeed, ber Domtuftos, fich auf die Geite feiner Reinde ftellte.

Rach bem Tobe bes Blichofs von Met wollte Bale ther bie Gebisbacang benugen. Er fiel mit einem be-

ein, und eroberte einige Plate besselben mit gewaffneter Hand. Der Herzog von Lothringen, in bessen Gebiet Wetz gelegen war, konnte bei diesem Friedensbruche nicht gleichgültig bleiben; er zog dem kriegerischen Bischose entsgegen, verjagte ihn aus den Landern des Hochkistes, und Krieb ihn so in die Enge, daß er bei den Bürgern von Straßburg Husen untete, oder vielmehr selbige von ihnen, als seinen Unterthanen, forderte. Diese aber sahen das Unglud ihres Bischos als die beste Gelegenheit an, wodurch sie sich gegen seine kunftigen Zumuthungen sicher ren könnten. Sie schlugen ihm daher den geforderten Beistand nicht nur ab, sondern rüsteten sich seigen Weile won der Stadt gelegen.

Diefen unerwarteten Trop ber Strafburger betrachtete ber Bifchof nicht nur als einen Friedensbruch, fonbern auch als eine offenbare Emporung gegen seine landesberre Liche Gewalt. Er suchte bei ben benachbarten Bischofen, Grafen und Rittern, Gulfe nach, und erhielt fie auch auf feine bringenben Borftellungen. Der Erzbischof von Trier, Die Aebte von St. Gallen und Murbach, die Grafen von Bouifenburg, Ryburg, Freiburg und Reuburg, ichidten thm ansehnliche Truppen, und der tapfere Graf Andolph von habsburg wurde ihr Anführer. Die Burger von: Strafburg batten nur bie herren von Ochsenftein, Gorbbe ten, und die Rheingrafen auf ihrer Seite. Bei fo migleis den Kraften mußten fie fich nach einigen fleinen Gefechten binter ihre Mauern gurucklieben, und Balther umgab fiemit feinem und bem Beere feiner Bunbesgenoffen.

In einer so mislichen Lage war Strafburg, als ber Streit zwischen bem Bischof und Rudolphen, wegen Apburg sich erhob, und letterer sich mit mehreren Grafen von dem bischöslichen Heere weg der Stadt zuwendete. Dieser Borfall anderte plotlich die Lage der Dinge. Der Bischof mußte sich mit seinen Truppen in das Thal der Breusch zurückziehen. Rudolph rückte mit seinen Leuten in das hischösliche Gebiet, nahm Colmar durch das Einverständnis mit dem Stadtschultheißen Ross selmann, Mühlhausen und Raisersberg durch Sturm ein. Die Bürger von Straßburg aber, von neuem Muthe belebt, brachen nun aus ihren Thoren hervor, und verfolge ten die Bischöflichen bis nach Molsheim, wo diese sich ihnen entgegenstellten.

Alls Reinbold Liebenzeller, welcher die Burger anführte, merkte, daß sich ber Bischof zu einer entscheis benden Schlacht rüstete, rief er die, welche in der Stadt geblieben waren, zu Husse, und diese eilten auch sogleich, von dem tapfern Stadtschultheißen Niklas von Zorn angeführt, ihre Mitburger zu unterstüßen. Liebenzellerfreute sich ungemein über deren Ankunft und Muth. Seyd willsommen fagte er zu dem von Zorn, »noch nie habe ich euch so gerne gesehen, als heute. Last und starten Gemüthes seyn, und unerschrocken für und sere Ehre, unsere Freiheit, Weib und Kinder sechten. «

Indeß hatte der Bischof seine Leute hinter einem Graben aufgestellt, welcher durch Wasser und Berhack gestedt mar. Er selbst führte seine hausen an; die Burgeraber sochten unter ihrem Stadtschultheißen und ihren hauptsleuten. Niklas von Zorn und Reinbold Liebenzelaler standen an der Spize der burgerlichen Reuter, hugo Ruchenbacker und heinrich von Eich befehligten das Fusvolt und die Schüten. Da diese häupter der Burgerschaft befürchteten, daß der verschanzte Graben

ihrem Angriffe nachtheilig werden konnte, so umgingen sie ihn, bes Landes kundig, an einem seichten Orte, und sielen mit ihrer Reuterei die Bischoflichen auf der Seite an.

Bei biefem unerwarteten Angriffe riethen einige Rits ter bem Bifchofe, nun nicht mehr feine gange Dacht an biefem Tage zu magen, indem Rudolph von Sabsburg bereits feine übrigen Stabte eingenommen babe. Allein Balther achtete biefe Mahnung nicht: » Ber nicht mit sihm streiten wolle, « fagte er, amoge nach Saufe gieben.« Mit biefent Worten begann bie Schlacht. Der Bifchof und fein Bruber thaten alles, mas von tapfern Kurften erforbert werden konnte, um fo mohl burch Rlugbeit als Beispiel ihre Krieger jum Kampfe aufzumuntern. Debre malen waren fle in die Reihen ber Burger und ihrer Sels fer eingebrungen, und hatten felbige in Unordnung gebracht; aber endlich entschied bie muthige Thatigfeit bes Strafburger Schultheißen und feiner hauptlente. Die Burger, welche jest fur Saus und Sof ftritten, folgten ibnen , wobin fie fle fubrten. Gie unterfingten bie Angriffe ihret Bunbesgenoffen. Gie fochten wie bie geubtes ften Ritter. In ber Buth bes Rampfes wurden bem Bischofe zwei Pferbe unter bem Leibe erstochen, und sein beer ganflich geschlagen; taum war ihm ein brittes Pferb abrig geblieben, worauf er entflieben tonnte. Sein Brus ber nebst vielen andern Rittern blieben auf bem Plate; noch mehrere murben gefangen, und mit Rahnen und Bes fout von ben Burgern triumphirent nach ber Stadt ge-Die bankbare Burgerschaft ließ bes bezeigten bracht. Muthes wegen, sowohl bem tapfern Rudolph als ihren vier Hauptleuten Bildfaulen und Denkmaler errichten, welche man noch in spaten Zeiten seben konnte.

Diese Schlacht fann man als ben Zeitwunkt anseben wo Strafburg feine Gelbifftanbigfeit erhalten bat. Die Burger fagten fich nunmehr ganglich von der herrschaft bes Bifchofe los; und ber friedliche Bifchof Beinrich IV. Geroldeet, welcher auf feinen, Better Balther gefolgt mar, bestärigte ihnen ihre Freiheiten. Der Genat regierte bie Stadt mit Rlugheit und Strenge. Schon im Sabre 1270 murde ein Gefenbuch abgefaßt, welches bernach im Jahre 1322, von zwolf Ebeln unter Borfit & &. gens von Grofftein und Reinold Shpfele verbeffert, bas gemeine Stadtbuch mard. Es murbe ber Burgerschaft anbefohlen, auf jeden Fall zwei taufend Pferbe jum Rampfe bereit zu halten. Ugber zwanzig tausend Mann tonnten bie Waffen ergreiffen, und die Stadt murbe mit neuen Mauern und Bollwerfen umgeben.

Der Muth und Wohlstand der Strasburger reiste auch die übrigen Hauptstädte des Essass zu ähnlichen Unternehmungen. Die meisten dieser Städte waren ursprünglich nur Dörfer und entweder dem Bischose oder den Landgrasen unterworfen. Ihre Rischen waren aber von Romigen und Fürstinnen gestiftet, ihre Gemeinden mit vielen Borrechten begabt. Kaiser Friedrich I. hatte sie durch seinen öftern Ausenthalt in Hagenau liebgewohnen, mit Thürmen und Mauern umgeben, und zu freien Gemeinden erhoben. Ueber sie seste bessen Entel Friedrich II. einen gewissen Wölfelin zum Landvogt ein, und dieser begünstigte nicht nur ihre Freiheiten, sondern erbauete auch Rendurg an dem obern Rheine.

Durch solche Begnadigungen ermuntert, entzogen sich biese Stadte allbereits ber Herrschaft ber Bischofe ober Aebte, und errichteten unter sich, wie die von Strafburg, gemeine Wesen mit Stadtschultheißen, Burgermeistern,

einem Rathe und Bunften. Ihre Berfaffung murbe nach ber Berichiebenbeit ihrer Große, Bevolferung und Lage auch verschieden in ber Ginrichtung. Ginige berfelben waren nur in vier, andere in feche, andere in gebn Bunfe te eingetheilt. Rach biefem Berhaltniffe mar auch ber Rath aus wenigern ober mehreren Gliedern und Burgers meistern zusammengesett. Die Schoppengerichte verwalte. ten bie Gerechtigfeit. Gegen bas breigebnte Jahrhundert hatten Colmar, Schlettstadt, Muhlheim, Beife fenburg, Sagenau und Canbau icon fo beträchts Niche Borrechte errungen, baf fie als unmittelbare Stabte nur unter bem Reiche fteben wollten, und jedem Furften ober Grafen Rebbe ankundigten, ber eine Berrichaft über Re ausüben wollte. Sie erfannten zwar bie Gewalt ber Faiferlichen Landvogte an, welche meiftens ju Sagenau ihren Gig hatten; als aber Raifer Abolph' im Jahr 1202 nach bem Elfage fam, um bas land ben Gefegen bes landfriedens ju unterwerfen, fand er unter biefen Stadten icon einen fo widerspenftigen Geift, daß er Ruffach und Colmar belagern, und mit Gewalt jum Ges borfam zwingen mußte.

Indes aber ihre Macht nach aussen zunahm, storte ber burgerliche Krieg das gemeine Wesen von innen. Man wird dieß wohl in der Geschichte aller Republiken gesehen haben. Wenn sie von keinem außern Feinde bes brobet sind, werden Unruhen den Geist der Freiheit von innen bewegen. In der Geschichte von Freiburg sinden wir dergleichen Auftritte weniger. Sie hatte beständig mit ihren Nachbarn zu streiten. Dagegen sind die Jahrsbücher von Straßburg und Colmar mit anhaltenden Burgerfriegen angefullt. Die gemeinen Burger waren bisher ihren Hauptleuten und Edlen mit aller Anhänglichkeit in

Da sie aber mit eben so viel bie Schlachten gefolgt. Muth fur ihre Baterftadt gestritten batten als biefelben, fo wollten fle auch eben fo viel Theil an ber Regierung. Sie magten es zwar nicht, bie Bourechte ber baben. eblen Geschlechter ummittelbar anzugreifen, benn biefe hatten ihre Gewalt sowohl im Kelbe als in dem Rathe ehrwurdig gemacht. Die Alten gaben ihnen felbft bie Dittel bazu an bie Sand. Bon ben Geschlechtern berrichten zu der Zeit hauptsächlich zwei in Strafburg, namlich bie von Zorn und die von Mühlbeim. Unter beibe bats ten fich bie Edlen und Gemeinen getheilt. Seitbem Rit. las Born bie Schlacht bei Dorolebeim gewonnen batte, wuche bas Ansehen und folglich auch ber Stolz ber er-Sie machten sich somobl bei ben ftern taglich mehr. Mublheimern als ben Gemeinen verhaßt.

Diefen Zwiefpalt benutte Burt bard 3winger, und bette bie Gemeinen gegen bie Alten auf, obwohl er felbst zu ihren Geschlechtern gehörte. Er hoffte burch bie Gewalt bes Bolfes sich zu erheben, und opferte bie Borurtheile feiner Geburt ben Bortheilen einer fichern Berr-Er mablte jum Ausbruche feiner Berfcmorung einen Tag (20. Juli 1308), wo sowohl die Handwerker in ihren Trinkstuben, als die Abelichen in ihren Sofen zusammen kamen, und sich mit Imbig, Wein und Tang Er glaubte bei folder Belegenheit bie bes rauschten Gemeinen eber jum Rampfe, und bie unbeforgten Patrigier besto leichter zum Ueberfalle geschickt. Gemeinen, vom Bein und feinen Reben gugleich erhitt, griffen zu ben Waffen, besturmten bie Saufer ber 211ten, und verlangten brobend Untheil an ber Regierung. Bei biefem unvermutheten Ueberfalle fuchten bie Eb. len nur Beit ju gewinnen, um fich geborig jum Rampfe

ruften zu können; und da sie gewohnt waren, nie ohne Wassen auszugehen, auch das Kriegshandwerk von Jugend auf getrieben hatten, so ruckten sie, obwohl weit geringer an Zahl, aufgemuntert und angeführt durch den tapfern Niklas Zorn, gegen die Gemeinen an, und schiugen selbige ganzlich in ihre Hauser zuruck. Sechszehn Bürger blieben auf dem Platze, dreißig wurden ködtlich verwundet, und über achtzig gefangen und der Stadt verwiesen.

Rach biefem Siege suchten bie Patrizier mehr als femals auf ihre Borrechte an balten, und ihre Gewalt au Sie durbe ihnen auch noch lange geblieben fenn, wenn nicht die alte Eifersucht und 3wietracht bies felbe geschwächt batte. Der Streit, welchen zu ber Beit Friedrich von Destreich und Ludwig ber Baier um die Raifertone mit einander führten, theute auch die beiden Die von Born waren auf oft Parteien in Strafburg. reichischer, und bie von Mublbeim auf bairischer Seite. Rachbem Ludwig über Friedrichen gestegt hatte, flieg beiber haß und Zwietracht aufs hochfte. Die Mublheimer bulbigten bem bairifchen Raifer mit lauten Beifalle, und bie von Born mandten alle Dube an, um es zu verhins Die Sache blieb endlich nicht mehr bei bloffen bern. Borten und Ranten. Im Jahr 1333 ergriffen fie gegen emander bie Baffen, und lieferten fich in dem Sofe berer von Sturm, und in ber Brandgaffe eine formliche Schlacht.

Diese Feindseligkeiten der Geschlechter schienen bem Burfard Zwinger die enwunschte Gelegenheit zu sehn, wodurch er die Gewalt der Gemeinen oder vielmehr seine eigene über jene der Patrizier erheben konnte. Seines Bortheiles schon gewiß trat er unter die Zunfte und in

Die Trinffluben, und rebete Die bort versammelten Burger also an: » Wie lange, eble Mitburger, sollen wir noch » biefen Schlägereien ber Beschlechter gufeben, ohne bie »unserer Stadt nothige Rube zu erhalten? Saben wir »ihnen nur darum bie Oberherrschaft über und gelaffen. » baff, fie bas gemeine Befen in Gefahr und fich felbit Dums Leben bringen tonnen? Bald werden wir auch noch » Frembe, burch ihren Streit angelockt, in unferer Stadt » feben, welche fich einander Schlachten liefern und unfere » friedlichen Martiplate und Rathoftuben, in Schlachtfelber werwandeln. Diefe ftolgen Geschlechter werden und ends » lich felbst in ihre Sandel gieben, und unfere Beiber und » Rinder gegen ihre Anfalle in ben Saufern nicht mehr » ficher fenn. Raub wird bann bem Morbe folgen, und s Strafburg ber Schauplat eines burgerlichen und außern . Krieges zugleich werden. «

Auf die Art entstammte Zwinger von neuem den haß der Gemeinen gegen die Patrizier. Während also diese sich einander verfolgten und betriegten, bemeissterten jene sich der Stadtschlussel, der Fahnen, der Siessel, der Thurme und Wachen, und endlich der ganzen Stadtgewalt. Sie wählten aus einer jeden Zunft einen zum Rathe, ließen den Alten nur das Rüngrecht und ein Drittel an der Regierung. Sie sesten Zunstmeister und Städtemeister an, und gaben der ganzen Stadt eine andere Berfassung.

Die Burgerschaft blieb zwar noch wie zuvor in Pastrizier ober Eble, und Gemeine ober Zunftige getheilt; allein die Zunfte machten bach die Form der ganzen Resterung aus. Die Abelichen theilten sich in acht solcher Zunfte ober Geschlechter, welche man die Constaffet nannte. Sie waren die zu St. Peter, vor dem

Munster, in der Kalbsgasse, zu St. Riklas, in der Spettergasse, zu St. Thomas, in der Ostergasse und am Hohlweg. Die gemeinen Zünste waren nach den Handwerkern abgetheilt, und beren zwanzig, als die Schiffer, Krämer, Metzer, Wirthseleute, Weber, Müller, Salzmitter, Goldschute, Wacker, Rirschner, Faßbinder, Tischler, Löher, Schneider, Schuster, Weinssteder, Fischer, Zimmerleute, Gartner und Maurer.

Die oberfte und vornehmfte Regierungeverwaltung wurde einer Berfammlung von breizehn Mannern übergeben, welche man barum bie Dreizehner nannte. Sie bestand aus vier Stabtmeistern vom Abel, vier Ummeistern, und vier aus ber gemeinen Burgerschaft. Den Borfit bavon hatte alle Bierteljahre ein regierender Stibt meister, und alle Salbjahre ber regierende Ammeister; jener fammelte bie Stimmen, biefer batte ben Bortrag. Alle wichtige und geheime Sachen murben burch biefe Dreizehner verhandelt. Die zweite Bersammlung war jene ber Funfgehner, worin funf vom Abel; und gebn aus ber Burgerschaft Sit und Stimme batten. Ihnen mar bie Aufficht über bie Gesetze, bas Gericht über wichtige Berbrechen, und bie Berwaltung bes offentlichen Schapes Alle Jahre wurden zwei von ihnen zu Borfigern gewählt, welche die Beschafte leiteten. Die britte Berfammlung machten die Ginundzwanziger aus. Diese bestanden schon lange. Die Dreizehner und Funfgebner mußten ibnen folde Saden vortragen, nicht vor ben großen Rath tommen follten. Man nannte fie baber bie brei gebeimen Stuben. Unter fie mar bie gange Bollstreckungegewalt, und auch jum Theil bie

richterliche vertheilt. Sie wurden nach ber hand nicht alle Jahre verändert. Ging einer oder der andere ab, so wurden die Dreizehner aus den Fünfzehnern oder Einundzwanzigern, die Fünfzehner aus den Einundzwanzisgern oder aus dem großen Rathe, erseht.

Die gesetzebende Gewalt übergab man dem großen Rathe von dreißig Burgern, wozu zehn vom Abel, und zwanzig Zünftige oder Gemeine gewählt wurden. In demsselben hatte ein Städtmeister und ein Ammeister den Borsselb, welcher letzere nur von dem gemeinen Rathe immer gewählt wurde. Der Neine Rath bestand aus achtzehn Personen, wozu die Abelichen sech, die Gemeinen zwölf Glieder gaben. Der große Schössenrath, der eigentlich die richterliche Gewalt ausübte, und auch selbst Gesetze gab, wurde von den zwanzig Zünften gewählt, wozu eine jede zehn Männer zu geden hatte, und folglich eine Bersammlung von zweihundert Personen ausmachte.

Dieses mar ungefahr die Berfassung, welche bie Gemeinen jest in Strafburg einführten, und ben Abelichen zur Genehmigung vorlegten. Man fann nicht bestimmt fagen, bag fie gleich ju ber Bollfommenheit gefommen fen, worin wir fie in fpatern Zeiten im Gange finben. Es war ben Zunften vor ber Sand genug, daß fie einen so wichtigen Untheil an ber Regierung erhielten, und bie Aristofratie ber Alten gemäßigt hatten. Burthard Zwinger, welcher zeither bas haupt ber Gemeinen war, und im Streite gegen die Patrizier an ihrer Spige stand, wurde auch fogleich mit der Ammeisterstelle querft auf ein Jahr, bann auf Lebenslang belohnt. Rach breis zehn Jahren legte er biefelbe freiwillig nieber, und bas Bott ertheilte fie bem Deter Schwarber, welcher wie 3minger ein Patrigier mar. Die Strafburger Plebejer folgten

bem Beispiele ber Romer, welche, obwohl sie burch ihre Aribunen bem Senate gleichen Antheil an ber Regierung abgetroßt hatten, doch immer noch ihre Konsuln aus den edlen Geschlechtern wählten: Schwärber versor aber balb die Bolksgunst, indem er sich einem Ausstande des Pobels widerseite, welcher, ohne Untersuchung und Urtheilsspruch, die Juden verbrannt haben wollte. Die Gemeinde antheiste ihn 1349 seines Amtes, und gab es dem Johann Betsch ihn 1349 seinen Metzer, welcher es mehr nach den Launen des Bolks zu verwalten wußte. Da die Zunsten nun beinahe alle Gewalt in Handen hatten, so achteten sie nicht mehr auf Abel und Geschlecht, und besetzen die wichtigsten Stellen der Stadt mit ihren Lieblingen oder Gemeinen.

In einem folchen Streite fagte Rung von Geispoltsheim ben Bablenben gerade ins Geficht: » Wenn » die Ammeisterstelle noch einmal an eine ihrer Creaturen stommt, fo will ich lieber mit bem Stadtbanner vor ben » Munfter gieben, und einen andern wahlen laffen. « Alle Diese Demutbigungen konnten aber die Patrizier noch nicht Bie noch furz zuvor bie von zur Einiafeit bringen. Born und Dablheim ihre Bunfte getheilt hatten, fo jest bie von Rosbeim und Rebftod. Drei ber erften wurden erschlagen, und amolf ber lettern ber Stadt verwiefen, um biefen Mord zu buffen. Statt daß baburch ber burgerliche Rrieg gebampft werben follte, jog er fich vielmehr nach Molsbeim, wo beibe feindlichen Parteien einander verfolgten und vertilgten. Die Patrizier, welche in ber Stadt geblieben maren, festen nicht weniger ibre -Beleibigungen gegen bie Gefete und Gemeinde fort. In ber Rlagidrift, welche bie Zunftigen gegen sie ausgestellt baben, werben ihre Junter bes nachtlichen Einbruchs, ber Roebzucht ehrlicher Weiber und Inngfrauen, ber Dis

handlung ber Rachtwächter, und anderer muthwilliger Handlungen beschulbigt. Ein großer Theil von ihnen war gezwungen, die Stadt zu raumen, und die Staatsgewalt fast ganzlich den Gemeinen zu Aberlassen.

Rach fo vielen Bidermartigfeiten faben bie Patrigier endlich felbit ein, wobin fie ihre Zwietracht und Gifersucht Da sie nicht hoffen konnten, burch bie gebracht hatte. Gemeinde wieder zu ihren alten Rechten zu tommen, machten fie nun gemeine Sache mit ben Bifcbofen, gegen welche fie fo lange gestritten batten. Bu ber Beit batten namlich bie Bundniffe ber Stabte und bes Abels faft gang Teutschland in zwei feindliche Parteien verwandelt. Schlachten, welche jene gegen biefe in ber Schweiz und in Schwaben gewonnen hatten, machten fie tubn, und ein gemiffer Johann von Erbe brachte auch bas Bolf im Elfaße auf. Die Bunfte in ben Stabten und bie Bauern auf bem Lande rotteten fich in Saufen gufammen, bewaff-. neten fich mit Schwertern, Rolben, Genfen, Rlegeln und anderem Gewebr. Sie ubten sowohl an Geiftlichen als ben Abelichen so großen Unfug aus, bag ber bobe und niebere Abel bes Elfages fich gegen fie ruftete, um ben Anfruhr zu bandigen. Die Strafburger Vatrigier faben biefen Abelsbund als bas schicklichfte Wertzeug an, woburch fie bie übermuthigen Gemeinen wieder unter ibre Berrichaft bringen tonnten. 3m Jahre 1400 brachten fie ein großes heer von allen ben Rittern zusammen, welche ber Stadt Reichthumer und Macht beneibeten, und Bifchof Kriebrich von Blankenstein wurde ihr haupt und Rubrer. Dabei mar die Stadt burch Parteien geschmacht, und man fuchte einer jeben zu ichmeicheln, um alle zu Die Truppen ber Ritter und alten Geübermältigen. schlechter waren icon geriftet, ber Bischof brobte mit seiner geistlichen und weltlichen Gewalt; Strasburg stand auf dem Puntte, eine neue Belagerung aushalten zu muffen, als Raifer Ruprecht angezogen tam, und den Handel so schlichtete, daß die Stadt jene Berfassung bekam, deren Grundzüge wir oben geschildert haben, und welche mit einigen Abanderungen und Berbesserungen bis in unsere Zeiten bestanden hat.

Durch bie Beilegung biefes Streites, noch mebe aber burch bie Bertreibung ber fogenannten Armag. nate und fremder Bolfer, welche ju ber Beit ben Elfag bedrängten, baben fich die Pfalggrafen einen großen Gin-Auß auf die Angelegenheiten biefes Landes erworben. Sie batten icon am untern Theil besselben, bas Umt Germersbeim und bas Schloß Bitich erhalten, jest frebten Ge auch nach ber bischoflichen Burbe in Strafburg. Rachbem namlich Balther von Geroldeed von ben Burgern besiegt mar, perminderten fich bie Streitigkeiten ber 26 schofe mit ber Stadt, aber jene ber Domberren unter fich und mit ben Bischofen außerten lich besto mehr. Besonders war die Partei ber Freiherren von Lichtenberg machtig in bem Rapitel geworben. Bom Jabre 1273 bis 1365 brachte fie brei Pralaten aus ihrem Stamme, namlich Roprad III., Friedrich I. und Johann II. auf den bischöflichen Stubl. Diefe vermehrten sowohl ihre als die Gewalt bes hochfiftes, und gaben ihrer Partei ein solches Gewicht, daß ihre Nachfolger entweder bei der Babl, pber auch mabrend ihrer Regierung bieselbe fürchten mußten. Friedrich II. von Blantenbein verwechselte, nachbem er Strafburg vergebens belagert batte, bas Bisthum mit ienem von Utrecht; Burfard II. von Lugelftein aber,

<sup>1.</sup> Das gemeine Bolt nannte fie bie armen Geden.

um feinen, Stamm fortzufeten, gegen ein fcones Beib. Nach beffen Abbantung wurde Wilhelm II. von Dieft bem Rapitel und ber Burgerschaft von dem Pabste aufgebrungen, beibe wiberfetten fich baber feiner Regierung undtrieben ibn mit Gewalt ans ber Stabt. Um fich gegen eine fo gefährliche Partei wehren gut tonnen, und fich machtige Freunde ju verschaffen, verpfandete er bie Ortenan an ben Raifer Rupert von ber Pfalz, und Zabern an ben Bergog von Lothringen; aber bie Burger von Strafburg, angeführt von bem Dombechant hugelmann von Binftringen und dem Domtammerer Friedrich von Sobenzollern, überfielen ibn'gu Molsbeim, und führten ihn gefangen nach Strafbura. Die Sache wurde hierauf guerft an ben Rurfürsten von Maing, bann an bas Concilium von Conftang gur Entscheidung gebracht. Friedrich murbe durch bellen Ausspruch wieber in seine Rechte eingefett, ba er aber burch seinen Geit und seine Kriege bas Sochstift entnerpt batte, ftarb er, pon ber Stadt, bem Ravitel und ber Geistlichkeit zugleich gehaßt, zu Moldheim, wo er auch begraben wurde.

Rach seinem Lobe 1439, wählte ein Theil des Kapitels Konraden von Busnang, einen verständigen gerechten Fürsten. Kaum aber hatten ihn seine Unhänger nach gewöhnlicher Art auf den Altar geseht, und das Herr Gott dich loben wir, abgesungen, als der andere Theil der Domherren in die Kirche drang, und mit ihrem Erwählten, dem Johann von Ochsenstein eine gleiche Geremonie vornahmen. Durch diese zwiespaltige Wahl wärde die Stadt und das Hochstift in einen neuen bürzgerlichen Krieg verwickelt worden seyn, wenn nicht der großmuttige Konrad über sich und den Parteigeist gestegt hatte. Da Ishann schon alt, taub und schwächlich war, fo machte er bem Kapitel ben Borschlag, baß er, sich mit Russach begnügend, von seinen Ansprüchen auf bas Bisthum abstehen wolle, wenn sie statt seiner ben mächtigen Pfalzgrafen Rupert annehmen würden, dessen Einsluß allein fähig wäre, Gehorsam zu gebieten, und den bürgerlichen Krieg vom Lande abzuhalten. Das Käpitel nahm diesen Borschlag an. Der Pfalzgraf wurde zum Bischose ernannt, und sowohl mit der Stadt, als dem Lande ein neuer Bertrag abgeschlossen, wodurch fünstige Streistigkeiten beseitigt werden sollten.

Rupert, von haus aus an einen fürftlichen Aufwand aewobnt, verschwendete beim Unfange feiner Regierung Die Einfunfte feines Dochstiftes. Da er aber eine neue Partei befürchten mußte, welche ibn, wie feinen Borfabrer, fiurgen fonnte, murde er somobl in feinen Ausgaben, als feinem hofstaate maßiger. Durch biefe Gelbitbe schränfung brachte er bas Bisthum nach seinem Tobe auf feinen Better Albert. Diefer und fein Rachfolger Bils belm III., ein Graf von Sonftein, ftellten bie Rube und Drenung in bem Sochstifte wieber ber, welches geither burch 3wiefpalt und Berfcmenbung gelitten hatte. Muge Regierung beiber Pralaten murbe auch fur bie Butunft auf Stadt und land wohltbatig gewirft haben, wenn nicht unter ihrem Rachfolger Erasmus von Lime burg ber Religionsfrieg ausgebrochen mare, ber bas Elfaß und gang Teutschland vermiftete.

# Reihefolge ber Bifchofe von Speier.

| - ' '                       | 1 0 17 1                                                                          |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jahrhundert<br>n. Chr. Geb. | 1                                                                                 | Sterbes: |
| I.                          | Bon ben zwei erften Jahrhunderten nach Chrisfti Geburt tennt man bie Bifchofe von | . ;      |
| II.                         | Speier nicht, erft im vierten Jahrhun=                                            |          |
| III.                        | bert erfcheint auf ber Rirchenversamm=                                            |          |
| IV.                         | lung zu Cölln<br>1. Jesse                                                         | 346.     |
| <b>v.</b>                   | 2. Athanafius, Ronig Dagoberts hof-<br>kaplan; unter ihm ward bie erfte Dom-      |          |
| VI.                         | firche zu Speier erbaut                                                           | 651.     |
| VII.                        | 3. Principius, ihm ichenkte Ronig<br>Siegbert II. ben Zehnten im Speiergau        | 678.     |
|                             | 4. Dragobod erhalt von hilbrich II. bie                                           | ,        |
|                             | Freiheit feines Rirchenguts                                                       | 686.     |
|                             | 5. Bafinus foll 69 Jahre Bischof gewes<br>fen fenn                                |          |
| VIII.                       | 6. Hatto                                                                          | 757.     |
| •                           | 7. David, von Rarl bem Großen geliebt und beschenkt                               | 775.     |
| ix.                         | 8. Siegmin                                                                        | 802.     |
|                             | 9. Otto, ein vortrefflicher Prebiger                                              | 810.     |
|                             | Borrechte                                                                         | 814.     |
| , 1                         | 11. Benebittus                                                                    | 822.     |
|                             | 12. hertin, unter ihm ift bas Rlofter<br>hirschau, von Erlenfried, Grafen von     |          |
| '                           | Calw, gestiftet                                                                   | 841.     |
|                             | fammlung zu Mainz; ward gefangen, geblendet und ermordet                          | 849.     |

#### Reihefolge ber Bifchofe von Speier.

| thunders<br>thr. Geb. |                                          | Sterbe<br>3ahr. |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| IX.                   | 14. Gobegang murbe auf ben über 32       | • `             |
|                       | Jahre leeren Stuhl erhoben               | 884.            |
| · · · .               | 15. Einhard I. ,                         | 890.            |
|                       | 16. Amalrich I                           | 891.            |
| <b>x.</b>             | 17. Bernharb wird von ben Grafen Ber-    | . ,             |
|                       | ner und Konrad geblenbet und ermorbet    | 913.            |
|                       | 18. Amairich II.                         | 943.            |
|                       | 19. Reginbald I., vom Bergoge Konrad     | l               |
|                       | beschenkt                                | 958.            |
| • .                   | 20. Gottfrieb                            | 959.            |
|                       | 21. Ottogar geht mit Otto I. nach, Ita=  | 1               |
|                       | lien; erhalt von ihm bie Gerichtsbars    | l               |
|                       | teit über Speier                         | 969.            |
|                       | 22. Balbrich mar Freund und Rath ber     | 1 -             |
|                       | brei Ottonen                             | 987             |
|                       |                                          | l .             |
| XI.                   | 23. Rupert                               | 1005.           |
| . • •                 | 24. Balther, unter ihm. bauete Raifer    |                 |
|                       | Ronrad II. bie Domfirche                 | 1081.           |
|                       | 25. Reginher                             | 1032.           |
|                       | 26. Reginbalb II., ein berühmter Pre-    | ١.              |
|                       | biger                                    | 1039.           |
|                       | 27. Siegbob I. erhalt von heinrich HI.   | 1 :             |
|                       | Rothenfels                               | 1044.           |
| •                     | 28. Arnold.                              | 1055.           |
| • . •                 | 29. Konrad I., ihm fchentte Beinrich IV. |                 |
|                       | Spingen und herrheim                     | 1058.           |
| •                     | 30. Einhard II. erhätt von Heintich IV.  |                 |
|                       | Areuznach                                | 1067.           |
|                       | 31. Beinrich I., ein Berfcwenber, murbe  | 1, 2            |
|                       | abgesest                                 | 1075.           |

### Reihefolge ber Farft: Bischofe von Speler.

| Jahrhundert<br>n. Ebr. Geb. |                                                                                           | Sterbes<br>Jahr. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| XI.                         | 32. Rubger husmann, ein geborner Weiblinger (Speirer); vereinigte bie Borftabt mit Speier | 1090.            |
| XII.                        | 33. Johann I., Graf von Kraichgau,                                                        | ٠                |
|                             | fchenete feine Guter bem hochftift                                                        | .1104.           |
|                             | 34. Gebhard II. Graf von Aurach; ver-                                                     |                  |
|                             | liert viele Rechte                                                                        | 1109.            |
|                             | 35. Bruno, unter ihm erhalt bie Stabt von heimrich V. ihre Freiheit                       |                  |
|                             | 36. Arnolf                                                                                | 1110.            |
|                             | 37. Siegfrieb, Graf von Leiningen; un=                                                    | 4137.            |
|                             | ter ihm Speier belagert                                                                   | 1142.            |
|                             | 38. Gunther, Graf von Leiningen, erhalt                                                   |                  |
|                             | Werbstadt                                                                                 | 1156.            |
| •                           | 39. Ulrich I. von Darmens, fliebt in Ita-                                                 |                  |
| -                           | lien an ber Pest                                                                          | 1168.            |
| ·                           | 40. Sottfried II                                                                          | 1178.            |
|                             | 41. Konrab II.                                                                            | 1184.            |
|                             | 42. Raboth                                                                                | 1188.            |
| . 1                         | 43. Utrich II. von Rechberg, bauete bas                                                   |                  |
|                             | Shloß zu Bruchfal                                                                         | 1192.            |
| XIII.                       | 44. Otto II., Graf von Benneberg :                                                        | 1202.            |
|                             | 45. Ronrab III. von Scharfened, beerbte                                                   |                  |
| •                           | ben Grafen von Sulzfelb                                                                   | 1224.            |
|                             | 46. Beringer von Entringen                                                                | 1232.            |
|                             | 47. Konrab IV. Graf von Druchberg                                                         |                  |
|                             | ober Thann                                                                                | 1237.            |
|                             | 48. Ronrab V., Graf von Cberftein, ver-                                                   |                  |
| _ 1                         | kaufte Kreujnach                                                                          | 1245.            |
|                             | 49. Seinrich II., Graf von Leiningen .                                                    | 1272.            |

## Reihefolge ber Farft : Bifchofe von Speier.

| 3abronubert<br>n. Ehr. Geb. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jahr.  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| xiv.                        | 50. Friedrich von Bohlanden beschwurder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                             | Stabt Freiheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1302.  |
|                             | 51. Sieboth' II. von Lichtenberg , friegte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                             | mit ber Stabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1314.  |
| -                           | 52. Emico von Leiningen, tauffe tibens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                             | heim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1328.  |
| .]                          | 53. Bertholb von Buchett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1329.  |
|                             | 54. Balram, Graf von Belbeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1336,  |
| ٠, ,                        | 56. Balbuin, Graf von Lyremburg, bants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ĺ      |
|                             | te ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1338,  |
|                             | 56. Gerharb, Graf von Chrenberg machte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| • • •                       | · Ubenheim zur Stabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1363.  |
| . \$                        | 57. Lambert von Baren bantte ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1372.  |
|                             | 58. Abolph, Graf von Raffin , wurbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 14 1 |
| • × 💎 👬 .                   | Erzbischof gu Dainz, bezähmte bie Stabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1390.  |
|                             | bg. Ritolas, gu Biesbaben von gerfigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 2.54                        | Eltern geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1396.  |
|                             | 1 the same of the |        |
| XV.                         | 60. Raban von helmstätt, belagerte bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ī      |
|                             | Stabt 3 murbe Ergbifdief von Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1430.  |
|                             | 61. Reinhard von Belmftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1456.  |
| 4 .                         | 62. Giegfried von Benningen , ein guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |
|                             | Farit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1459.  |
| : :                         | 63. Johann II., Rir von hobened,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |
| •                           | bantte ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1462.  |
| •                           | 64. Matthias von Ramingen, bauete bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                             | Shlop Marientraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1478.  |
| XVI.                        | 65. Endwig von Belinftabt, beftrafte eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                             | Berschwörung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2506.  |
|                             | 66. Philipp I. von Rofenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1513.  |
|                             | 67. Georg, Pfalzgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1529   |

### Reihefolge ber Fürft Bifchffe von Speier.

| <b>L</b> ahrhandert<br>N. Ehr. Geb. |                                                                                      | Stabes<br>Sabe. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| xvi.                                | 68, Philipp II. von florsbeim, unter ihm<br>wird die Stadt reformirt. Ex exhielt die | 1534.           |
| •                                   | Probstei von Weissenburg                                                             | 1560.<br>1581.  |
| XVII.                               | 71. Cherhard von Dignheim                                                            | 1610.           |
|                                     | von Erier, bauete Philippsburg                                                       | 1652            |
|                                     | auch Aurfürst von Mains; und Bischof<br>von Worms                                    | 1676.           |
| xvIII.                              | 74. Johann Sugo von Urebed; unter<br>ihm ward Speier verbrannt                       | 1711,           |
|                                     | Streit mit ber Stabt ,                                                               | 1719.           |
|                                     | 77. Franz Christoph von Sutten, Car-                                                 | ν/ <b>43</b> .  |
|                                     | binal binal Simburg Stirum                                                           | 1770.<br>1797.  |
| XIX.                                | 79. Wilherich , Graf von Walbernberf .                                               | z6 <b>06.</b>   |

#### Geschichte von Speier.

Nach dem sogenannten Elsaße solgten langs dem linken Rheinuser hinab der Speiers und Wormsgau unter der franklichen Monarchie. Das Land, welches beide begriffen, hat die Natur sowohl mit Fruchtbarkeit als Schönheit begabt. Es ist eigentlich nur ein fortgesetztes Thal der Vogesen, welche hier den Nahmen der Harts gebirge erhalten. Die Haupter denselben sind mit Walsdungen bedeckt und bilden ans der Ferne ber ein saust vulftrebendes Amphitheater um das Thal. Die Abdachungen der Berge sind mit Weinzeben; besetzt, welche zu Kurtheim und Deides heim vorwesslichen Wein, swecht welche zu wohl rothen als weißen, geben. Die Fläche aber scheint ein abpiges großes Saatseld zu sein, mit Ohst und Gestreibe aller Art bepflanzt, und durch Weisen und kleine Daine verschöhnert.

Sowohl Speier als Worms waren lange ber Sig ber Könige und rhein-franklichen Herzoge. Lestese nannten sich wohl auch Grafen von Worms, und Kaiser Konstad II. aus diesem Geschlechte, fand in Speier seine Wiege und sein Grab. Diese Saadt und bar sie und gebende Gau bekamen ihren Nahmen von der sie durch kießenden Speierbach, denn puvor hießen sie das Land der Neumätter ober Remeter. Weide wurden in der allfränklichen Verfassung von Gaugerafen regiert, und da viele darunter den Rahmen Emich v. sühren, glauben vinige Genealogen, daß die Grasen von Leiningen, unter welchen dieser Nahme gebräuchlich war, von den selben hervorgegangen sopen.

Das alte Gaumal ober Ganbing murbe in einem Balbe gehalten, welchen man ben gautramsforft

nannte; ber Grafensitz aber später nach Winzinge weber Reustadt verlegt. Als die franklichen Könige vielle Grafenrechte an die Bischofe von Speier verschenkt hatten, grundeten die Grafen von Leiningen ihr Stammschloß and bem Hartgebirge zwischen dem Speiers und Wormegauz-Bon da aus übten sie noch Nachher als Landvogte kaisers siche Gewalt in den Gauen.

Der erfte Graf von Leiningen, welchen wir mit Gewifibeit angeben tonnen, ift Emicho, ber im Jahr 1140. Das Rlofter Sanringen fliftete. Rremer behauptet, baff der altleiningische Mannsstamm im Jahre 1197 andgegangen, und bie Grafichaft burd Lutgarbe, bie Erbarafin, ane Saarbruden gefommen feb. 3br Gobn ober Entel Kries bric I. grandete aber im Jahre 1230 einen neuen, und erbanete mabriceinlich Reuleiningen nicht weit von bem alten. Geine Rachtbmmlinge behnten ihr Gebiet bis mad Guntersblum an bem Rheine aus, und waren ente weber die Beschützer ober bie gefahrlichften Keinbe ber Soche Mifter von Speier und Worms. Der Abt Trithemius gablt in feinen Sahrbuchern über zwanzig Kebben, welche Die Grafen von Leiningen mit ober gegen bie Bifchofe nefocten baben. Bom Jahre 1127 bis 1320 befagen vier Berren aus ihrem Gefchlechte felbft ben bifcbiflicen Stubl. "

Bon so vieler Macht umgeben, erweiterten sie theils burch Waffen, theils burch Heirathen und Bertrage ihr Gebiet in und außer dem Speiergau. Diesen Erwerbungen gemäß theilten sie sich in drei Linien, wovon die erstere sich von Leiningen-Besterburg, die andere

<sup>2.</sup> Bermuthlich bas nachherige Dannhofen, wo noch fpater Gericht gehalten murbe.

<sup>2.</sup> Siegfrieb, Ganther , Deinrich II. und Emicho.

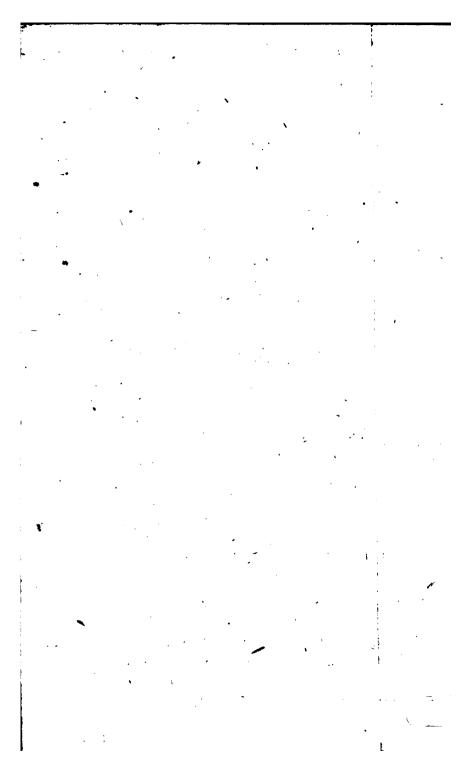

nannte; ber Grafensis aber spater nach Winginge we ober Reustadt verlegt. Als die frantischen Konige viels Grafenrechte an die Bischofe von Speier verschenkt hatten, grundeten die Grafen von Leiningen ihr Stammschloß are dem Hartgebirge zwischen dem Speier, und Wormsgauz-Bon da aus übten sie noch nacher als Landvogte laisers siche Gewalt in den Gauen.

Der erfte Graf von Leiningen, welchen wir mit Gewißbeit angeben tommen, ift Emicho, ber im Jahr 1140. das Alofter Banringen fliftete. Rremer behauptet, baff ber altleiningische Mannsstamm im Jahre 1107 ausgegangen, und die Graffcaft burd Lutgarbe, bie Erbarafin, an Saarbruden getommen fev. Ihr Gobn ober Entel Kries brich I. grundete aber im Jahre 1230 einen neuen, und erbantete mahrscheinlich Reuleiningen nicht weit von bem alten. Seine Rachtommlinge bebnten ihr Gebiet bis nach Guntersblum an bem Rheine aus, und waren entmeber bie Beiduter ober bie gefährlichften Feinde ber Socie Wifter von Speier und Borme. Der Abt Trithemine adblt in seinen Jahrbuchern über zwanzig Kebben, welche Die Grafen von Leiningen mit ober gegen bie Bischofe pofochten haben. Bom Jahre 1127 bis 1320 befaffen vier Berren aus ihrem Gefchlechte felbft ben bifchoflicen Stubl.

Bon so vieler Macht umgeben, erweiterten sie theils burch Waffen, theils burch Heirathen und Vertrage ihr Gebiet in und außer bem Speiergau. Diesen Erwerbumsen gemaß theilten sie sich in brei Linien, wovon bie erstere sich von Leiningen. Besterburg, bie andere

<sup>2.</sup> Bermuthlich bas nachherige Dannhofen, wo noch fpater . Gerfatt gehalten murbe.

<sup>2.</sup> Siegfried, Ganther, Deinrich II. und Emidjo.

-. . . . 

Simo starb ohn \*

Friedrich III. ftarb ohnbeerbt.

bo IV.

ttfried.

Friedrich, I

Sottfrieb,

premont, und die britte von Leiningen-Fordach und Rixingen nammte: Unter oder doch gleich nach der Regierung der Bischofe aus ihrem Geschlechte erhielt sowohl die Stadt als das Hochkift von Speier jeue Berfussung, unter der wir beide noch in unsern Tagen gesehen haben.

Während der Herrschaft der Romer an dem Rheine mogte sich der Speierische Kirchsprengel nicht weit über die Stadt erstreckt haben. Aus dieser Zeit kennt man nur den Bischof Tesse, welcher im Jahre 346 auf der Synode zu Eblu erschien. Durch die Einfalle der Wend den und Hunnen scheint die Reihe der Bischofe sogar eine Zeitlang unterbrochen zu seyn. Erst unter dem Könige Dagobert sinden wir wieder einen Athanasius, welcher von diesem die bischofsiche Würde erhielt, und die so lange zeskörte Kirche wiederherstellte. Die Könige Siegbert und hilderich gestatteten dem Bischofe Principius den Zehnten auch wohl gräfliche Rechte, im Speiergau. Pipin und Karl der Große beschenkten dessen.

Als ber heilige Bonifacius die Kirchenverfassung in Teutschland grundete, erstreckte sich das geistliche Gebiet der Bischofe von Speier auch auf das rechte Rheinuser, Dasselbe wurde spater hin in vier Archidiakonate und mehrere Dekanate vertheilt, welche an die vier Hauptstirchen zu umserer Lieben Frau im Dom, zu St. Joshann und Guido, zu St. German und zu den Allerheiligen gebunden waren. Ersteres umfaste die Dekanate im Speiergaue; das zweite jene von Weil, Grüningen und Bahingen im Wirmgau, Glemsgau und mitern Enzgau; das dritte die Dekanate von Pforzheim,

Bruchfal, Bretheint, Brunigheim und Marbach im oberet Enggau, Kraichgau, Zabernachgau und Mikrachgan; das lette endlich die Defanate in Koppenheim, Durlach und Graben im Uffgau, Pfunzinggau und Anglachgan.

Go murbe ber geiftliche Staat in bem hochflifte von Speier allbereits eingerichtet ; ber wehtliche aber wollke nicht so schnell gedeiben. Die Kirche von Speiet ift awar fcon von ben merwingifchen und farlingischen Ronigen mit vielen Gatern und Borrechten begabt worben, alleite bie machtigen Grafen und Bergoge von Franten, befonbers aus bem falifchen Baufe, binberten ihre funftige Bergroßerung. Den finbet zu biefer Zeit einen auffallenben Wiberfpruch in ben Handlungen biefer weitlichen Berten. Bahrend fie auf ber einen Seite Rirchen fliften ober beschenfen, beranben und beschränken fie selbige auf ber andern auf eine oft graufame Beife; fo febr tampfte Unbacht und Gigennut in ihrem Gemuthe. Der Bifchof Gebhard murbe von ben Grafen bes Landes merft gebiendet, bann ermordet; weil er feinen Bruber und beit Brafen Theobald berebet hatte, ihre Guter feiner Rirche. au schenken. Das Bisthum blieb hierauf über ameinnbe breifig Jahre erlebigt; taum aber war es wieder burch bie folgenden Bifchofe Gobegang, Ginhard I. und Amalrich I. befett, als die Grafen Werner und Ronrab ben Bifchof Bernhard blendeten und ermordes ten, weil sie sich ber speierischen herrschaft bemeistern wollten.

Erst unter ber ben Getstlichen so holden Opnastie ber sachsischen Kaiser ist bas hochstift zu einem weltlichen Fürsstenthume heran gewachsen. Auf Anrathen Ottos I. hat bet franklische Herzog Konrab ber Weise dem Bischofe Resilinbald I. ben Zehnten und die Rechte wieder zuges

Annben, welche ber Ronig Glegbert feiner Rirche gefchenft hatte. Der Bischof Ottokar erhieft von eben biefent Raifer fur bie ibm in Italien geleifteten Dienfte bie Gerichtsbarteit über bie Stabt. Der Bifchof Balberio war Freund und Rath ber brei Ottonen. Er lief feinen Sinfluß am taiferlichen Sofe nicht unbemutt far feine Birche. Durch bie Schenfungen, welche ju ben Beit theils bon ben Kaifern, theils von Grafen und herren an bas Socitift gemacht, und mit ber weltlichen Gerichtsbarfeit begleitet wurden, waren die Bischofe Gerren von vielen Ortichaften und Sofen im Speier, und Wormsagu gewor. Alls nach Ausgang ber sachfichen Dynastie bie rbeinfrantischen Herzoge auf den Kaiserthron erhoben wurden, gaben fie ben Stabten und Rirchen ihres Stamme gebietes einen vorzüglichen Glang. Ronrab U. erwei terte und verschönerte bie Stadt berritch. Er bauete ben Munfter in Speier mit einer toniglichen Pracht, von Grund aus, und verlegte babin fein und feiner Rachfolger Grab. 1 Rebft biefem errichtete er beni beiligen Johannes gu Ehren auf bem Guiben ober Weibenberge eine Lirde, welche unter feinem Gobne Seinrich III, bent beis ligen Guido geweiht wurde. 216 fein anderer Gobn von bem Schlosse Limburg berabgestungt war, verwanbeite er auch dieses in eine Kirche. Das Rloster zu St. German, welches icon Dagobert gestiftet batte, erneuerte er. Somobl bie Stadt als die Kirchen beschenfte er mit vielen Freiheiten -und Gutern. Seine Rachfolger Beine rich III. und IV. festen biefe großmutbigen Schenfungen fort. Erfterer gab bem Bifcofe Siegbob I. Brudfal, bas Schlof Rothenfele mit ben Dorfern Rugborf,

Siehe bas britte Bud.

Sempach und Scheib; letterer bem Bischofe Lourab Eppingen, Herrheim und das Dorf Spingen, bemt Bischofe Einhard II. Kreuznach, und dem Bischofe Rudsger die Stadt Weiblingen und das Dorf Otterstab. Dieser, ein geborner Speierer aus dem Geschlechte derer von Husmann, erweiterte hierauf Speier und verband damit die Borstadt. Sein Nachfolger Ishann I., eint Graf vom Kraichgan, übergab, nachdem sein Bruder der Graf Zeysolf gestorben, und der Gatte seiner Richte Abelheid, der Pfalzgraf von Tübingen, ertrunken war, alle Guter und Nechte, welche sein Haus desaß seiner Kirche. Der Bischof Gunther erhielt von Kaiser Friesdrich I. das Schloß Werbstadt. Unter dem Bischofe Konsrad III. vermachte der letzte Graf von Sulzseld seine Güter dem Hochstisse im Jahre 1212.

Deibesheim verwirtte bessen Graf Heinrich im Jahre 1226 an bas Hochstift; und Ubenheim, bas nachsmalige Philippsburg, erkaufte im Jahre 1316 ber Bischof Emicho mit Rheinhausen von einem mächtigen Patrizter ber Stadt Speier, Heinrich, aus dem Geschlechte derer von Edun. Diese Ortschaften machten schon in dem vierzehnten Jahrhundert mehrere Bogteien oder Aemter aus, die unter dem Obervogte oder Bisthume des Bischofs standen. Sie hießen in spätern Zeiten, diesseits des Rheins, Bruchsal, Listau, Grombach, Rothens burg, Udenheim und Gersberg; jeuseits Kirsweiler, Deibesheim und Marientraut. Dazu erhielt das Hochsift noch im Jahr 1369 Obenheim und die fürstliche Abtei Weissenburg.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Bischofe von Speier schon unter ben frantischen Ronigen eine Art von grafischer Gewalt in der Stadt erworben hatten. Diese

wurde bem Bifchofe Ottolar vom Raffer Otto bestätiat: benn felbft in fpatern Beiten finden wir fie bort im Befite beträchtlicher Rechte. Indes batten auch fie, wie mehrere andere Bifchofe am Rheine, bas Raiserbans ver-Saffen, ale es von ben Pabften gebannt war. rich IV., beffen Borfahren Die Domtirche erbaut, und mit vielen Gutern beidenft batten, fonnte bei bem Bifchofe von Speier nicht einmal Gulfe in seinem Leben, und ein Begrabnig nach feinem Tobe finden. Rur bie Burger ber Stadt find feine Freunde geblieben. Beinrich V., fein Sobn, wollte biese Treue, welche bie Burgerschaft feinem Saufe bewiesen batte, nicht unbelobnt laffen, und ertheilte, als er im Jahre 1111 bas Grab feiner Bater besuchte, der Stadt wei Freibriefe, welche noch bis auf unfere Zeiten auf großen metallenen Tafeln über ben Thuren bes Munfters prangten. Durch ben erften machte er bie Einwohner von Speier, welche bas Burgerrecht erlangt batten, von jenen Abgaben frei, welche man bas Bubtheil nannte. Durch ben zweiten entzog er bie Stadt felbst ber Gerichtsbarteit feiner Reichsbeamten, und übertrug ibr ibre eigene Bermaltung. Er verorbnete ferner, daß bie Burger aus ihrer Mitte fich einen Rath von zwolf Personen mit zwei Burgermeistern an ber Spite mablen, und biefe ber Stadt Angelegenheiten verwalten follten. Diese Freiheiten wurden von feinen Chronfolgern nicht nur bestätigt, fonbern von einigen, als Phis lipp, Abolph und Lubwig V. fogar vermehrt. Bon diefer Zeit an fonnte man Speier foon als eine unmit telbare Reichestabt anseben.

<sup>1.</sup> Bermoge welcher ber herr ghei Abelle vom hinterlaffenen Bermogen einziehen konnte.

Bald nach biefer Berorbnung Beinrichs V. bat fic die Berfaffung der Stadt obngefahr folgenbermaffen ges bilbet. Die gange Burgericaft bestand aus Eblen ober Batriziern, und aus Bunftigen ober Gemeinen. wurden wie in andern rheinischen Stadten, die Sausund Mang enoffen genannt. Unter fie tann man fhalich folgende Gefchlechter gablen: Bernbod, von Bretts beim, Bruffe, von Colln, Engye, Chelin, Engelmann, jum Ed, Geighoruf Eppen, gåfdel, Ruds, hun, ju ber Rrone, Enoblaud, Sunftube, Rlupfel, Ruolg, gum Rranich, Cas mesbuch, bon ganban, von gauterburg, von Mompelgart, von Munfter, von Reberau, von Pforzbeim, Prumbaum, Retideln, Roteler, Rorbans, Seibenichwang, Stern, von Schaf, Scheffeln, jum Salzhof, jur Lauben, Berlin, jum Bibber und Boller ic. Die Bunfte waren nach ben Sandwerkern abgetheilt. Derfelben werben verschies bene genannt, als bie Tander, Gewanbler, Gonel. ber, Rhein-Raufleute, Detger, Bader, Rifder, Rirfdner, Roblbanger, Gurtler, Ader leute, Bimmerleute, Steinmepler, Schiff. leute, Coufter, Lober, Beber, Comiede, Rramer, Leinweber, Altgemanbler, Muller, . Sachtrager ic.; aber mehrere bavon blibeten nur eine, und fle zusammen bald zwolf, bald vierzehn Aunfte.

Die Gemeinen hatten vor der hand weiter keinen Antheil an der Regierung, als durch die Bahl der Nathsglieder, denn über zweihundert Jahre findet man keine anderen Burger im Rathe und an der Spitze der Regiesung, als die Alten ober die haus und Mauzgenoffen. Diese vertheilten unter sich die Kurgerliche Gewalt also,

baff bet gange Rath, and modif Rathsberren beftebend, bie gesetzgebende; vier aus ihnen gewählte Richter, bie rich. terliche; und die gleichfalls bon ihnen gewählten Barger meifter bie vollstredende Bewalt ausübten. Das Richter amt war aber unter brei ober vier Stellen vertheilt? querft mar bas Monates ober Monbegericht, mel hes vier von dem Rathe gewählte Richter monatlich und abwechfelnd verwalteten, und größtentheils über Rrims nalfachen urtheilte; bas zweite war bas Rammerge. richt, welches zuerft mit bem Bogte, bann mit bem Smbte fcuttbeiffen burgerliche Sandel ju schlichten batte, ober ben Rechtsftreit einleitete; und endlich bas geiftliche Gericht, welches in bes Bifchofs Rahmen gehalten wurde. Die Gefete, wornach gerichtet murbe, Sammlung alter Statuten und herfommen. Lebmann bat einen großen Theil bavon in dem fechszehnten Rapitel bes vierten Buches feiner fpelerifchen Chronit gefammelt. Die Burger wurden alle bewaffnet, und die Burgermeifter führten fie an.

So ohngefahr bildete sich die Berfassing der Stadt nach Heinrich's V. Verordnung. Da die Bischofe selbst zu diesen Borrechten ihre Einwilligung gegeben hatten, so sindet man auch anschinglich weniger Streitigkeiten zwisschen ihnen und den Burgern. Indes aber waren gegen das zwölste Jahrhundert die Grafen von Leiningen im Speiergau mächtig geworden, und vier Pralaten aus ihrem Hause, Siegfried, Günther, Heinrich II. und Emicho, bestiegen den bischstlichen Stuhl. Auf ihre nache Handmacht tropend, saben sie die Freiheiten der Burger mit eisersüchtigen Augen an, und wollten sie singer mit eisersüchtigen Augen an, und wollten sie siegen ihre ihre steisersichen Borrechte. Unter dem Besche ihrer kaisersichen Borrechte. Unter dem Bischofe

illrich II. tam es zu einem heftigen Streit mit Borden und Waffen. Die Bürger trieben ihn aus seinem hofe und der Stadt. Um gegen solche schimpsliche Anfalle kunftig sicher zu seyn, bauete er sich zu Bruchsal ein Schloß, wohin er seine Residenz verlegte. Seitdem ist diese Stadt der weltliche Sitz seiner Rachfolger geblieben.

Der Streit zwischen ben Bischofen und Burgern dauerte nach Ulrich II. fort bis auf Friedrich II., aus bem Saufe Boblanden. Diefer bestätigte ber Burgericaft von Swier ihre bereits erworbenen Rechte und Freiheiten, und beschwor fle ihr feierlich. Bon nun an wurde es üblich, daß jeder Bischof bei dem Antritte seiner Regies rung biesen Schwur wiederholen mußte. Die Art aber, wie ein gewählter Bischof von Speier seinen Einzug bieltund ben Burgern die Erhaltung ihrer Reeiheiten gelobte, Che er in die Stadt gelaffen werben war folgende: tonnte, mußte er gubor burch einen offenen Brief ber Burgerichaft ihre Freiheiten und Gerechtsame befraftigen. Rachbem nun die Stadtobrigfeit benfelben ber alten Bewohnbeit gemäß und gleichlautend befunden batte, murben bem Bischofe mit einem Gefolge von nicht mehr als fanfig bewaffnete. Mannern die Thore geoffnet, aber fos bald er burchgefommen mar, wieder verschlossen. Burgericaft empfing ibn in ben Strafen, burd welche ber Bug ging, die Burgermeifter und ber Rath aber an bem Ratbhaufe, feierlich. Er flieg hierauf von bem Pferbeund ging, begleitet von ihnen, in ben Gaal. ibn bierauf ber Burgermeifter gebeten batte, ber Stabe gewogen ju fepu, jog er feinen Chorrod an, und perfügte fich mit feinem hofftaate nach dem Dom, wo ihn bas Ravitel und die Clerifei erwarteten, und unter einem hime mel in die Kirche führten, um ihn zu intronisiren. Rach

biefer Ceremonie ließ der Bischof einen vor dem Dom stes henden Rapf mit Wein fullen, und jeder Burger schöpfte daraus, und trank auf sein Wohlseyn.

Diesen Napf nannte man die Schwabenschiffel; er war mit einem messingenen Reif umgeben, worauf die Berse eingegraben waren:

Quid velit, haec relegas, ut tuae cavus iste cathinus

Dum novus Antistes procerum comitante caterva; Urbem hanc intrat eques, huc Bacchi munera fundit.

Virginis a templo, cleri simul ecclesiarum, Terminus et limes, stat libertate asylum. Et fit confugium, portus et ara reis. 1490.

Die letten Berse sollen andeuten, daß dieser Rapf gigleich als Granze des geistlichen Gebietes und als Afpt für flüchtende Berbrecher gedient habe.

So verwalteten die von Kaiser heinrich V. angestellten zwölf Nathsherren ans den alten Geschlechtern über zweihundert Jahre friedlich die Stadt, als der Geist der Demokratie, welcher gleich nach dem Städtebund in ans dern Neichsstädten erwachte, auch bie Zänstigen von Speier ergriff. Es ist zwar von den Geschichtschreibern und in Urkunden nicht deutlich angegeben, wann die Beschwerden der Zünste gegen die Patrizier der Mten int Speier ihren Anfang genommen haben; indes wird es aus der freiwilligen und friedlichen Aufnahme der Zünstüssich den ben Rath, welche im Jahre 1204 geschahe, deutw lich, daß die alten Geschlechter, um einen sormlichen Ausbruch zu verhäten, es für notdig erachtet hatten, das Gemeinen Theil an der Regierung zu geben. Rach ber Uebereinfunft, welche zu ber Zeit zwischen ben Alten und ben Zunftigen verabrebet wurde, hat eine jebe ber Zunfte sechs ausehnliche fluge Burger aus ihrer Mitte gewählt, welche sobann mit den alten Rathsherren über folgende Beranderungen in der Berfassung übereingekommen sind:

- 1) Murben flatt der vorigen zwolf Rathöherren ans ben alten Geschlechtern nun nur noch eilf von benfelben, und dreizehn von den Zünften gewählt; welche zusammen einen Rath von vierundzwanzig Versonen ansmachten.
- 2) Bon biefen beiden Abtheilungen der Alten und ber Zünftigen wählte eine jede einen Bürgermeister aus threr Mitte, so daß ein Abelicher und ein Gemeiner an der. Spihe des Rathes standen.
- 3) Wenn ein Rathsberr aus den Zunftigen burch Tob ober andere Falle abging, wählte der Zunftausschuß, wozu er gehörte, einen andern aus ihrer Mitte zum Rathe; war aber einer aus den Patriziergeschlechtern abzegegangen, so wählte der ganze Rath das zu ersependa Glied ans den Alten.
- 4) Die Unteramter der Stadt wurden unter beibe Theile vertheilt. Im übrigen blieb es bei den alten Formen.

Durch diese Beränderung der Regierung erhillten die Banftigen das klebergewicht, indem sie sowahl im Rathe, dreichn gegan alf, als in der Gemeinde die zahlreich sten waren. Die alten Geschlechter aber behaupteten ihrem Einstuß durch Ansehen und Geschicklichkeit, und ansehennten die bürgerlichen von der Regierung. Da sie als Riner die Eriegsbunft, als gehildetoleute die Regierungsbunft, und als Reiche die Bestechungskunft am besten von

ganden, so waren bie Zünftigen gemungen, ihnen big Geschäfte allein zu überlassen, und so geschah es, daß diters der Rath nur mit sechszehn, statt vierundzwanzig Ragisherren besetzt war, welche größtentheils Abeliche gewesen.

Diese Schmalerung ber zunftigen Rechte und Gewalt wurde bald so auffallend, daß fich die Bemeinen zusammenthaten, und schwuren, über furg ober lang biefe Unbilden zu rachen. Die Alten, welche bas Ungewitter bere ausieben faben, fuchten biefem Ausbruche burgerlicher Buth entgegen au tommen, und bachten auf Mittel, mie Be bie Bunftigen mit Gewalt unter fich bringen tonnten. Damit aber von ihren Unschlagen nichts verratben werben woge, errichteten sie unter fich einen geheimen Ausschuß von fünf Manmern, auf beren Alugheit und Berschwiegenbeit fie fic verlaffen konnten, und übertrugen es diefen, das ganze Unternehmen anzufangen, zu leiten und zu volls bringen. Sie mabiten ban ben Berthold Ruchs, Cotticalt und Werner Schaf jum Ed, wei Bruber, heinrich von Collu und Siegfried von Retfcheln. Diefe legten mit aller Bebutfamteit bim Berfcwonung an; fie machten fich Freunde und Anbanger, woold in als anserbalb Speier, und nachdem sie viele Ritter und Burger gewonnen batten , verließen fie wit ben tapfersten hausgenoffen beimilch bie Stadt, und versammelten fich mit 1500 Pferbin bei bem sogenannten Remisela

Sie hatten durch die gerindgebliebenen Patrigier und ween Anhinger die Sache so venabredet, das man sie iber den hasenpful danif das Lauer und Solythen per Rachtgeit in die Stadt einlessen sollte, mo sie dann die Binger überfallen and delte leichter dennigen konne ten. Das Unternehmen war mit so vieler Borsicht eingeleitet, und mit Berschwiegenheit ausgeführt, daß ihre ganze Mannschaft sich schon am St. Severins Abend, im Jahr 1330, vor der Stadt befand, und auf dem Amitte stand, dieselbe zu besetzen. Durch einen Zusall wurde der ganze Handel verrathen.

Es tam namlich gerade zu ber Zeit, als ber Patris gier Manuschaft bei bem Rechbolz versammelt mar, ein Bote von Strafburg nach Speier, welcher im Boraber geben die heerhaufen entbedt, und ihre Absichten ausge-Diefer begab fich fogleich nach ber tundschaftet batte. Stadt, machte die Burger aufmertfam, und brachte fie Als baber bie noch an felbigem Abend unter Baffen. Patrizier gegen die Thore mit ihren Saufen angezogen . tamen, fanden fie felbige nicht nur verfchloffen, fonbern fie murben von den Burgern mit fo vielen Schiffen und Stichen empfangen, bag fie wieder gurudgleben und bas Regiment ben Gemeinen überlaffen mußten. Alls him die Barger burd ibre tapfere Gegenwehr gerettet und fichet . fanben, geriethen fie in Buth. Gie fturmten und pline Derten ber Alten Saufer, festen bie Berbachtigen gefangen, verbannten bie Auführer aus ber Stadt , und ibere nahmen felbst die Regierung. Um endlich biefen Streit ganglich beigulegen, wurden Abgeordnete von ben Bunbesflabten Mainz, Strasburg, Worms, Frants furt und Oppenheim berbeigernfen, und felbft ber Bischof trat ine Mittel, und besanftigte bie gegen eine ander aufgebrachten Bigeger."

Die Punkte, worauf bie beiben Parteien verfohns wurden, waren in ber Samptfache folgende:

1) Sollte unter ihnen ein beständiger Friede und freundichaft febn; 2) folltet bie mudgewunderten ober

ausgetriebenen Miten fo lange and ber Stadt bleiben, bis ber Gib, welchen bie Burger gegen fie geleiftet batten, vom Pabite aufgeboben mare; 3) murben alle bie Saguns gen, welche bie Burgerichaft obne Wiffen und Willen bes Raths gemacht hatte, als ungultig erfart; 4) mußten bie Ausgewanderten ben Burgern allen Schaben erfeten, welchen ber Unfall ihnen verurfacht; bagegen mußten Diese jenen ihren handrath und Waffen wieder audliefern; D ju febem Studttbore follten zwei ungleiche Schluffel verfertigt und bavon einer ben Alten, ber andere ben Bunftigen vom Rathe jugetheilt werben; 6) bie Gefanges nen wurden, auf geleistete Urpbebe, von beiben Seiten berausgegeben; 7) wer biefem Bertrage entgegen bandelte folite allerfeits als ein meineidiger Dann betrachten gefungen und gerichtet werben. hierauf festen die Bermittler die Angabl ber Rathsberren einer jeden Partet auf vierzehn, fo bag ber ganze Rath aus achtundzwanzig bestand, und biefe theisten unter fic bie Regierung.

So war der Friede zwar vor der hand hergestellt; allein die Alten oder Hausgenoffen schienen bamit nicht mirieden, ja viele davon, unter andern Berthold Fuchs, Heinrich von Colln, Werner zur Ed, und sein Sohn Peinsmann, Siegfried Retscheln, Scheffel Stern, Engelmann auf dem Berg, Alüpfel der Jüngere, Albert Retscheln, Schef, seig Rote, Goz von Lauterhurg, Widder und Lunz Lammesbuch ze. blieben lieber auf thren Gutern unßer der Stadt, als daß sie siener Verfassung unterswersen wollten, wodurch sie ihre Borrechte gekantt glaubeten. Obwohl die Geschichte von Speier nach dieser Respolution sehr mangelhaft ist, so erhellet doch aus einem

gegen die Ausgewanderten gefällten Urtheile und einer nenen Rieberlage ber Alten, bag felbige mehrmalen Berfuche zur Biebererbaltung ibrer Berrichaft gemagt batten. Die Burger nahmen aber enblich im Jahre 1340 bie Sånvter – gefangen, und brangen ihnen eine gangliche Bergichtleistung auf alle ihre Vorrechte ab. bierauf wurde folgende Berfassung eingeführt. Aus ben awolf bestebenben Banften wurde aus einer jeden ein Ratheberr gewählt, und biefe zwolf gewählten Verfonen machten ben fanbigen Rath aus. Diefer batte bas Recht. aus ben von einer jeben Bunft ihm vorgeschlagenen Candibaten noch zwolf zu fich zu nehmen, welche gusammen Der regierende Rath wurden, und die zwei Burgermeifter wählten. Wenn jabrlich biefe letten groblf abgingen, fo nahm ber beständige Rath andere zwolf aus ben von ben Bunften worgestellten Canbibaten auf, welche beren Stelle erfenten. Bus ben Abgebenben wurden bie Monats - ober Monderichter nebst andern Stadtbeamten angesett. gange Berwaltungstorper bestand auf biefe Beife aus fecheundbreifig Perfonen. Der Rath mabite aus feinen Mitte jabrlich zwei Burgermeifter. Die übrigen Stadtbeamten waren bie vier Rechenmeister, bie vier Monatsrichter, die vier Aursprecher, die vier Richter gum Berbor, amei Rentmeilter, Die Bollbeamten, Ginnehmer und Allmosempfleger 1c.

Unter einer so gemäßigten Berfaffung wurden die Burger in einer gludlichen Beschränktheit gelebt haben, wenn nicht die Herrschlucht von innen und außen das gemeine Wesen gefährdet hatte. Gegen das Jahr 1370 erhielt von den Patriziern Rubolph von Offenburg ein besonderes Gewicht in der Gemeinde. Er hatte bied ber in der Geschäftsführung wiele Geschicklichkeit und Ge-

wandiselt bewiesen, wodurch er sich die Achtung der Alten und der Bürger erwarb. In defentlichen Berhandlungen zeigte er sich immer unter dem Gewande eines eifrigen Patrioten und Bürgerfreundes, aber im Herzen strebte er nach unumschränkter Gewalt. Er beste die Patrizier gegen die Gemeinen, und diese gegen jene auf, in Hoffnung durch deren wechselseitige Zwietracht Meister von beiden zu werden. Die Klügern aber unter den Rathsberren durchschaueten seine Absichten, sie klagten ihn der Berräther wei und Berseundung ehrbarer Bürger an. Die Sache kam zur Untersuchung, und als man durch Zeugen und Aussagen seine verborgenen Gänge an den Tag brachte, wurde er des Bürgerrechts verlustig erklärt und aus der Stadt vertrieben.

Durch blefen Rathsschluß war zwar Rubolph and ber Gemeinde verbannt, nicht aber feine Rante und fein Unbang. Muf bem flachen ganbe gewann er burch Berleumbungen bie Ritter und die Bischöflichen, welche die Freiheit ber Burger baften; in der Stadt ftiftete er beimlich eine neue Berichworung an, welche feine Arennbe Cberbard gum Land, Berner von Rirweiler und Beinrich von landan Seiner Sache foon gewiß, brobete er fogar leiteten. feinen Reinden, daß er fie bald werde zuchtigen laffen. Unter Anfahrung Heinrichs von kandau brach auch im Jahre 1374 ber Aufruhr wirklich aus. Gein Anbang überfiel bie Rathsberren gewaltsam im Rathhause, und bemächtigte Ab ber Bache, ber Thurme, ber Thore und ber offente Rudolph wurde gleichsam im Triumphe lichen Gelber. pur Stadt gebracht, und in feine Stelle wieber eine gefeßt.

Auch bei diesem Siege verließ ihn seine heuchelei nicht. Als ein unbescholtener Patriot erschien er vor bem geistlichen Berichte und legte einen Sid ab, daß er dem gemeinen Wesen, wie bisher treulich bienen, vom Rathe wie abtrüunig werden, und keinen Bürger, ohne ordents liches Gericht, aus der Stadt verweisen würde. Indeß aber waren die Abgeordneten von den Bundesstädten Mainz und Worms angekommen, um die Sache gehörig zu untersuchen und den dürgerlichen Krieg nach Recht und Gerechtigkeit beizulegen. Als Rudolph von Offenburg und Heinrich von Landau merkten, daß diese ihre Versschwörung zu bestrafen Willens sehn würden, entslohen sie mit andern Häuptern des Aufruhrs heimlich aus der Stadt. Die Schiederichter verdammten daher einige der Aufrührer zum Tode, andere zur Verbannung. Ueber die Häupter wurde die Acht erkannt und ihre Genter eins gezogen.

Rach biefer wiederholten Strafe fuchten Rubolph von Offenburg und Beinrich von Landau Gulfe bei bem Bischof Abolyh von Rassau nach; sie versprachen ihm burch ibren Anhang die Stadt ju überliefern, nach beren Befit er icon lange gestrebt batte. Da bie Biscofe, feit Mirich II., 'fast in einem beständigen Streite mit bem' Rathe befangen waren, so wurde ber Vorwand zu einer neuen Rebbe bald gefunden. Abolub, von den Erzhischofen von Trier und Colln unterftagt, tam mit einem großen Beere vor die Stadt, und hoffte fie, ba viele ber Bertriebenen fich wieder eingeschlichen hatten, besto leichter überrumpeln zu tonnen. Im erften Anfalle mar er auch so gluctico, die Borftadt zu übermaltigen, ba er aber bie Stadt felbst angriff, fant er bie Burger geruftet auf ben Thurmen und Mauern, und bereit ihr Leben für bie Bertheibigung ihrer Beiber und Kinder zu laffen. mal ließ er Sturm laufen, und breimal wurde er von den wadern Bargern zurückgeschlagen. Der Eiser in Behauptung der Freiheit war so stark, daß einige gemeine Barger sich in die Borstadt wagten, wo Abolphs Truppen standen, und selbige hinter ihnen in Brand steckten. Rach so sprechenden Beweisen von Burgersum sah der Bischof ein, daß die Stadt nicht zu überwältigen sey. Durch Bermittelung des Pfalzgrasen Aupert vertrug er sich wieder mit der Burgerschaft auf die alten Berträge. Die Berräther aber, welche ihm die Stadt überliesern wollten, murden theils gehängt, theils gerädert, theils geviertheilt.

Unter bem Rachfolger Woolphe Riflas genoffen bie Burger einer ungeftorten Rube, benn biefer, felbft eines Burgers von Wiesbaden Sobn, wußte and bie Rechte ber Burger zu ehren. Geine Regierung zeichnete fich burch Milbe, Gerechtigleit und Sparfamleit aus. Defte größer wurde die Gefahr nach feinem Tobe. Unter feinem Rach folger Rhaban von Selmflatt baben einige fittenlofe Chorherren bes St. hermannftiftes , welches vor bes Thoren von Speier lag, miter verschiebenen Bormanben Die Weiber und Tochter ber Barper eingelaben; fie mis brauchten aber beren Gutmatbiafeit und Goonbeit auf eine Art, welche Geiftlichen gar nicht geziemt. Die Gab ten und Bater, über biefes ichandiche Betragen aufge bracht, jogen baber bewaffnet von bie Stadt, und ger fiorten bas Rlofter von Grund and. Diese Anche founte gwar ben Mannern verziehen werben, welche fo tief an ibrer Ehre und ben nathrlichsten Rechten gefrankt wareng ba aber die Zersterung felbst auf Geheiß bes Rathes und ber städtischen Obrigfeit geschehen mar, fo wollte ber Bifchof Rhaban bie Rechte feiner geiftlichen Gerichtsbarkeit behanpten, und belagerte die Stadt über zwei Jahre lang. Sein Heer war groß, von den benachbarten Rittern verstärft, und er entschlossen, die Bürger entweder durch Sturm oder Hunger zur Uebergabe zu zwingen. Diese aber, von einem Muthe belebt, welchen Freiheit und gekränkte Ehre einstößt, vertheidigten ihre Stadt von den Thurmen und Mauern gegen alle Anfalle des Bischoss. Rach einer zweisährigen Belagerung wurde endlich der Streit vom Kaiser Sigismund auf einem Reichstage zu Kurnberg beigelegt, und beibe Parteien bei ihren alten Rechten erhalten. Hierauf wurde Rhaban Kursurk von Trier und übergab das Hochstift seinem Better Rheinhard.

Diefer innern Kebbe folgte balb eine welche bas fpeierische Land noch größern Bermuftungen ausfette. Rheinbard's Rachfolger, Johann II., ergriff munlich die Bartei Abolphs von Raffau, gegen Diether von Menburg, mabrent bes Zwiespalts beiber Erzbifchofe von Maing. 1 Darob verwustete bes erftern Bunbesges noffe, Pfalzgraf Friedrich ber Siegreiche, sein hochstift, und nahm ibm die Salbffer Motenburg und Werfan weg. Er mußte bas Bisthum bem Freunde Friedrichs, Das thias von Ramingen, überlaffen. Diefer und feine beiben Rachfolger Endwig und Philipp bemübeten fich. bie Bunden zu beilen, welche die Ritche von Speier erlitten batte; aber balb ergriff bie Reformation und ber Bauernfrieg fast bas gange Rheinufer. Seine Rirchein und Steaten murben von Grund aus erschüttert.

<sup>1.</sup> Mehr bis zwei folgenben Bacher.

# Reihefolge ber Bifchofe von Borms.

| Safrebundert<br>n. Chr. Geb. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cartes<br>Sale: |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> (                  | Auch in diesem Bisthume wird erft im vier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| II.                          | ten Jahrhundert mit, Gewißheit anges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| III.                         | geben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1V(                          | 1. 23.ictog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348.            |
| ,                            | 2. Amanbus I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ΄Ψ.                          | 3. Rart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| VII.                         | 4. Chrothelb bauete bie Kirche gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                              | Biangfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 627.            |
| viii.                        | 5. Rupert I. wurde Bifchof gu Baletung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 786.            |
| . 1                          | 6. Amanbus II. erhalt von Dagsbert ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                              | Lobbengau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 738.            |
|                              | 7. Ge vold, aud Bifchof zu Maint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 789             |
|                              | 8. Gewilleb, bes Borigen Gobu: menen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               |
|                              | Word abselet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 745.            |
| IX.                          | 9. Ehrenbert, unter ihm wurde bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| I                            | Bisthum wieber hergeftellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·8u3.           |
| l                            | 10. Bernher ober Berner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 843.            |
| I                            | 11. Fulco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 841.            |
| - 4                          | 22. Camuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 859.            |
|                              | 13. Gunjo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 872.            |
|                              | 14. Abethelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 890,            |
| x.                           | 15. Dietled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 914.            |
| ·· ·                         | 16. <b>Bic</b> iov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 950,            |
|                              | 17. Anne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 978.            |
| ٠,                           | 18. Silbebolb, Otto's II. Rangler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 993.            |
|                              | 19. Branto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 998.            |
| •.*                          | Company where we are the first large of the contract with the first large field of the first lar | 33-             |

### Meihefolge ber Fürff:Bifchofe von Borme.

| tafirfunbert<br>Ebr. Seb. |                                        | Sabr. |
|---------------------------|----------------------------------------|-------|
| X.                        | 20. Expo                               | 999-  |
| XL                        | 22. Burtarb I. Gefetgeber von Borms,   |       |
|                           | erbauet ben Dom                        | i025. |
|                           | Raffan                                 | 1044. |
|                           | 24. Abelgar                            | 1044. |
|                           | 25. Arnold I                           | 1065. |
|                           | s6. Ab albert I., Graf von Rheinfelben | 1070. |
| · XII.                    | 27. Abelbert II. wurde vertrieben      | 110B. |
| <b>-</b>                  | 28. Ditmar                             | 1109. |
| J                         | 29. Cppo                               | 1115. |
| .(-                       | 30. Burtarb II: von Achorn:            | 1151. |
|                           | Bi. Rourab I. von Steinach             | 1163. |
|                           | 32. Konrab II. von Sternberg           | 1187. |
|                           | 33. Heinrich I. von Utrecht            | 1196. |
| XIII.                     | 34. Leopold von Schonfelb, auch Erg:   | l     |
|                           | bischof zu Mainz                       | 1217. |
|                           | 35. Beinrich II., Graf von Gaarbruden  | 1234. |
|                           | 36. Landolf von hohened, unter ihm     | l     |
|                           | Borms belagert und verbrannt           | 1247. |
|                           | 37. Konrab III. von Burtheim regierte  | ļ     |
| ` ′                       | 30 Tage                                | 1247- |
| · ; · · ·                 | 38. Nichard von Thann                  | 1257. |
| ٠.,                       | 39. Gborhard I. Raugraf von Baien:     | İ     |
|                           | burg; unter ihm wurde Worms zweimal    |       |
| •                         | verbrankt                              | 1277- |
| * 3c                      | 640. Friedrich, Maugraf von Maierdurg  | 1283. |

## Beibefolge ber Fürst: Bifchfe son Worms.

| Babrbunbert<br>n. Ehr. Geb. |                                         | Sterbes<br>Jahr. |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| xIII.                       | 41. Sim on von Schoned, ber Spiegel ber |                  |
|                             | Geiftlichteit                           | 1391,            |
| 4                           | 42. Eberhard II. von Stralenberg        | 1293.            |
| •                           | 43. Emicho, Mugfaf von Baienburg.       | 1299.            |
| XIV.                        | 44. Cherwein von Kronenberg             | 1303.            |
|                             | 45. Beinrich von Schonect               | 131 <b>8</b> ,   |
|                             | 46. Beinrich III., von Ahann            | 1319.            |
|                             | 47. Runv von Schoned                    | 1329.            |
|                             | 48. Gerlach von Erpach                  | 1332.            |
|                             | 49. Salomon Balbbort von Mains          | 1349.            |
|                             | 50. Theodorich I., Baier von Boppart .  | 1366.            |
|                             | 51. Johann I. Schabland                 | 1373.            |
| xv.                         | 52. Efarb von Derfd                     | 1405.            |
|                             | 53. Matthäus von Cracau, zuver Rektor   | •                |
| J                           | ber Universität von Paris und Prag .    | 1410.            |
| ·                           | 54. Johann II. von Fletenstein          | 1426.            |
| •                           | 55. Frie brid von Dorned                | 1445.            |
|                             | 56. Bubwig von Aft , bankte nach 6 Bo-  | 1                |
|                             | den ab                                  | 1445.            |
|                             | 57. Reinhard I. von Sitingen            | 1483.            |
| XVI.                        | 58. 3 o hann III. von Bahlberg          | 1505.            |
| · .                         | 59. Rheinhard II. von Mipour; unter     |                  |
|                             | ihm Unruhen und Reformation             | 1524.            |
|                             | 60. Peinrich IV. Pfalzgraf              | 1552.            |
| •                           | 61. Theoborich II. von Pettenhof        | 1580.            |
|                             | 62: Georg von Schönberg                 | 1595,            |
| XVII.                       | 63. Philip p I von Ratenftein           | 1604.            |
| • •                         | 64. Philipp II. Cras von Scharfenftein  | 1604.            |

### Reihefolge ber Fürft: Bifchofe von Borms.

| Safetanbert<br>u. Chr Geb. | · ·                                                                          | Seiter.       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| XVIL                       | 65. Diethelm von Effern                                                      | 1616.         |
|                            | auch Lurfürft von Mains                                                      | 1619.         |
|                            | 67. Georg Anton von Rotenflein                                               | 1652.         |
|                            | 68. Hugo Cherharb, Craz von Schar-<br>fenkein.                               | 1663.         |
|                            | 69. Johann Philipp von Schonborn,<br>auch Aurfürft von Maing, und Farft      | 100.          |
| . •                        | ga Bargburg                                                                  | 1673.         |
|                            | 70. Lothar Friedrich von Matternich,<br>Rurfürft von Mains, und Bischof von  |               |
|                            | Speier                                                                       | 1675.         |
|                            | 71. Damian hatarb von ber Layen,<br>Kurfürft von Maing                       | 1678.         |
|                            | 72. Rarl Beinrid von Metternich,                                             |               |
| •                          | Aurfürst von Meinz                                                           | 1679.         |
|                            | 73. Frang Emmerich von Baffenheim                                            | <b>1688</b> . |
| ,                          | 74. Iohann Rarl von Frankenskein,<br>starb, babie Franzosen Worms verbrannt, |               |
|                            | zu Frankfart                                                                 | 1691.         |
|                            | 75. Lubwig Anton, Pfalzgraf                                                  | 1694.         |
| TVIII.                     | 76. Franz Eubwig,   Pfalzgraf und<br>Kurfürk von Mainz                       | 1732.         |
|                            | 74. Frang Storg won Schonborn, Rur:                                          |               |
|                            | fürft von Erier                                                              | 1756.         |
|                            | 78. Johann Friedrich Rart, Graf                                              | ·             |
|                            | von Oftein , Aurfürst von Mainz                                              | 1763.         |
|                            | 79. Johann Philipp non Welbenborf                                            | 4             |
|                            | Kurfürst von Trier                                                           | 1768.         |
| į                          | 80. Emmerich Joseph von Breibendach,                                         |               |
| . !                        | Ausfürst von Mains                                                           | 1774.         |

#### Reihefolge ber Fürst Bischoft von Borms.

Jahrhundert n. Chr. Geb.

81. Friebrich Rarl von Gregoria.

1844

Sterber Jahr.

Geschichte von Worms.

Unter Speier breitet sich rechts und links am stillen Rheine hin von dem hartgebirge und der Bergstraße umsgeben jene schone Ebene aus, welche schon unsere Bater den Wonnegau genannt haben. Fruchtselber, Garten, Haine, Weinberge und Anen machen sie zu einem natürlichen Garten, und die altesten Dichter Tentschlands haben sie zum Schauplate ihrer helben gewählt. In ihrer Mitte lag das romische Kastell Borbetomajns, welches unter den Franken den Rahmen Worms erhielt.

Auf einem alten Grabsteine dieser Stadt siehet man das Bild eines Königs Bittlius und seiner Gemahlin Placidia, welche in der franklichen Geschichte nicht von kommen. Auf einem andern alten Steine sind drei schone Inngfrauen mit Kronen und Palmzweigen sein gebildet: Sie werden für frankliche Fürkinnen gehalten; über ihnen stehen die Rahmen: St. Ehrembede, St. Barbede und St. Willebede eingehauen. Das Delbenbuch und die Riebelungen reden von einem Könige Giobico, und von seiner schonen Lochter Chrimbilde, um die sich viele Kitter und Fürsten schugen, und welche auf einer nahen Insel den Rosen garten angelegt hat. Sie bestingen ferner den höuwern Siegfried, der es bet schonen Prinzessin zu liebe wit Oragen und Riesen auf

genommen habe, beffen eiserne Lenle und beffen Grab man noch sieht. Alle diese Sagen und Denkmaler, so fabelhaft sie auch seyn mögen, beweisen immer die Größe und Schönbeit von Worms unter der franksichen Monarchie. Eine Stadt, von der man so wunderbare Sagen und Seltsamskeiten ausbewahrt hat, ist sicher zu irgend einer Zeit berühmt gewesen. Wenn aber auch alle diese Fabeln keinen historischen Grund hatten, so sinden wir in unbestrittenen Urstunden die Beweise der ebemaligen Größe dieser Stadt.

· 216 die alte Metropolis Moguntiacum, welche groß tentheils in einer Festung bestand, burch bie Wenden und hunnen fo lange gerftort lag, fcbien Borms fowohl in geistlicher als weltlicher hinficht die erfte Stadt bes rbeinfrantischen Berzogthums geworden zu sein. Bischofe übten eine Zeitlang Metropolitanrechte aus. Der konigliche Pallast machte sie jum Site ber Raifer und jum Verfamminugsorte bes gefetgebenben Bolfes. Die faalfrantischen Bergoge batten barin ihren Grafenus, und nannten fich auch vorzuglich Grafen von Borme. Die altefte tentiche Ritterfamilie, Die von Dabiberg, batte das Rammerer-Amt. Bir finden in Schannat's Geschichte Dieses Sochstiftes eine Urfunde von Dagobert L. angeführt, worin biefer Konig ber Domfirche zum beiligen Petrus viele Guter im Worms - und Lobdenaau, Korstrecht im Obenwalde, ja sogar seine Pallaste in Reuhaufen und Ladenburg geschenkt haben foll. Das Driais nal davon hat fich in spatern Zeiten nicht vorgefunden, indeffen beziehen fich borb die achten Urfunden der frantis ichen Ronige auf biefe Schenfungen, und aus ber achter in Schannat's Geschichte wird es beutlich, bag fic bas Gebiet ber Wormfer Rirche unter ben Karlingern icon über Minufen und einige babei gelegene Orte erftredt habe.

Unter ber sächsichen Opnaftie bar Bicof Silbes bold Freund und eine Zeitlang Rangler ber Raffer. Er benutte fein Unfeben gur Erweiterung feiner Gerechtfamen. und ließ fich von Otto III. die graffichen Rechte über feine Rirchenguter ertheilen. Aber ber mabre Gefengeber bes hochstiftes von Worms war Burfard I., ein Zogling und Liebling bes Erzbischofs Willigis von Maing. Raum war er zum Bischof ernannt, als er soaleich baranf bachte, feiner Rirche jene Macht und Ordnung ju geben, welche fle am Rheine ehrmurbig machen tounte. Dagegen fant er aber einen machtigen Biberftant an Otto bem Bergog in Franken, welcher im Befige bes Pallaftes und vieler Guter mar. Diefen mußte er erft mit Worten, bann mit Baffen aus ber Stadt bringen, ehe er aus bem Hochstift ein Ganges bilben tonnte. Dazu gab ibm bie freitige Rafferwahl Gelegenheit. Rach bem Tobe Ottos III. war namlich herrmann ber herzog von Schwaben gegen feinen Rebenbuhler Heinrich II. bis nach Worms vorges ract, um biefem ben Weg gum Throne zu versperren : Burtard aber und fein Lehrer Billigis ergriffen bes' betern Bartei, und ließen ibn jum Raifer erwählen. Diefer wichtigen Unterftutung eingebent, vermogte Beine rich ben Grafen Otto, bag er Burfarben ben Pallaft und feine Guter in Borms gegen Bruchfal abtrat. Dazu gab er bem Socififte noch bie Gater, welche ber Graf Beges In im Labngaue befaß, den Wildbann im Kobrhag und bie Graficaft über ben Lobbengau. Go bereichert und beschentt wollte er auch jett fein Bermogen auf die Bera befferung und Berschönerung feiner Rirche und feiner Stadt verwenden. Buerft ließ er ben bergoglichen Vallaft nieberreißen und baraus, bem beiligen Paulus ju Chren, eine Rirche erbauen. Die Rirche ju St. Andreas, 200'

St. Martin und ju Renhausen beschentte er mit neuen Gatern und stellte babei Chorherren an. Die Stadt unzgab er mit Mauern und Thurmen. Die Plate um die Kirchen ließ er mit neuen Hausern verschönern, aber bas wertwurdigste Deutmal seines fürstlichen Baugeistes ist der Dom ober die Haupttirche zu St. Peter. Der König Dagobert hatte den Grund dazu gelegt, aber Burtard sie mit festen Quadersteinen nen aussuhren lassen.

Der Dom ju Worms ift, wie jeuer von Speier und Maint, in ein bobes auf ichlauten Gaulen rubendes lange baus, einen obern und untern Chor eingetheilt, über beren fibn aufftrebenbem Gewölbe fic vier ober auch feche Diefes Gebaube ift, wie somobl feine Thurme erbeben. runden Moffen als Bergierungen beweisen, in bem eilften Sabrbundert vom Bischof Burthard aufgeführt worden; affein bas gegen bie Subseite bervortretenbe Portal mag fpaterbin baran gebaut worden fepn, benn es erscheint im-Style bes gwolften und breigehnten Jahrhunderts. Die vielen Bilbern von Seiligen geziert, lauft es nach gothis feber Art in doppelter Reihe fpig zn, wovon die außere bie Hanptepochen bes alten, Die innere bie bes neuen Testamentes enthalt. Ueber beiben auf ber Spipe erfcheint ein Weib mit einer Krone und herrlich angekleibet auf einem vierfüßigen Thiere, beffen Ropf aus mehreren Be-Achtern gestaltet zu fenn icheint. Ginige Alterthumsforider halten sie für die triumphirende Rirche, andere für die Stadt Borms, andere gar fitr die in ber Apofalppfe geweiffagte babilonifche Dure. Die fonberbare Stimmung. welche bie Runfter im Mittelalter erhielten, tonnte mobi ben, der biefes Portal entworfen bat, auf die sonderbare Bilbung gebracht baben. Da bie zwei Reiben ber Gonite. werte bas bereits fcon Gefchebene ber Bibel enthalten,

so mogte er wohl oben bas noch Kunftige haben vorstellen wollen, was die Apotalypfe weissagt.

Reben dem hohen Dom stand ehemals die Kirche zum beiligen Ivhannes dem Täufer; jest ist sie gertrummert. Sie war vermuthlich das Baptisterium und alter als jener. Eigentlich hestand sie aus drei auseinander gebaueten Kirchen, wovon die untere in die Erde, die obere unter dem Dache gewöldt waren, die mittlere diente dem gewöhnslichen Gottesdienste. Bielleicht war sie vom Könige Dagos bert erdauet, denn ihre Formen und Gestalten verriethen ein hohes Miter. Die Kirche zum heiligen Paulus gleicht in der Banart dem Dom. Die zu St. Andreas, zu untserer Lieben Frau, zu St. Markus, nehst der Menge von Kapellen, sind späteren Ursprungs und liegen in und anger der Stadt zerstreut.

Sowohl die Gebäude, welche Burfard I. in Morms aufführen ließ, als die Berfassung und Gesetze, welche er dem hochstiste gab, beweisen seinen hohen Geist. Sie tragen zwar die Spuren finsterer Jahrhunderte, aber sie wurden Muster für die Bischofe und Fürsten jener Zeit. Wie wir also seine steinernen Gebäude umständlich beschrieben haben, so wollen wir jetzt auch seine gesetzlichen anführen. Ich werde zuerst die geistliche, dann die weltliche Berfassung darstellen, welche Burtard seiner heiligen Familie zu Worms gab.

Die Didces von Worms war, wie alle Kirchsprengel an Rhein, nach den Gauen in Archibiatonate, Defanate und Pfarreien abgetheilt. Die Archibiatonate der geistlichen Regierung wurden den vier Hauptstiftern des Bischund, nanlich der Domtirche, der Kirche zu St. Peter in Wimpfen, welche Bischof Chrotold im Jahr 451 gestiftet haben soll; der Kirche zu Reuhaufen, und der wen Burtard selbst gestifteten Kirche in Worms zu

St. Paul beigelegt. Unter bieselben waren zuerst acht, hernach zehn kandkapitel oder kanddechaneien vertheilt, namlich Dirmstein mit 21, Guntersblum mit 15, Dahlsbeim mit 22, Neuleiningen mit 26, Freinstheim mit 12, kandstuhl mit 21, Beinheim mit 22, Beibstadt mit 53, Schweigern mit 32, und heis delberg mit 15 Pfarreien.

Das weltliche Gebiet ber Bischofe von Borns mar gu ben Zeiten Burtarbe I. fast fo groß, wie ihr geiftlis des. Auf bem linten Rheinufer befagen fie einen großen Theil bes Bormeganes, und einige Stude im Rabes und Speiergau; auf bem rechten, ben gangen Lobbengau, einen großen Theil bes Obenwalbes und Elfengaues, Bimpfen und Mosbach in bem Bingartriba, und Beilburg mit dem Rassauer hof im Labngau. 2 Es ist febr mabriceinlich, bag Burtard die Gaugrafengewalt im Lobbengau unter feiner herrschaft babe fortbesteben laffen. weil feine Rirche biefen Gau gang befaß; benn wir finden noch nach seiner Regierung einen Boppo und Beinrich bort' als Baugrafen; bagegen aber gab er feinen übrigen ganbern, welche er bie Kamilie bes beiligen Petrus mennt, eine beffere Berfaffung. Er theilte fie namlich in Memter und Bogteien ein, worüber er Bogte und Amts leute fette, um nach altteutscher Art Recht zu sprechen, und feine Gefalle zu beziehen.

Rachdem er die Stadt Borms mit neuen Manern und Graben umgeben und erweitert hatte, theilte er auch die Burgerschaft nach den Pfarreien oder Kirchspielen ab, und gab ihr einen Rath mit Schultheißen und Burgersmeistern. Er setzte den Stadtvogt und das Schöppenges

<sup>1.</sup> Siehe die Urfunden bavon bei Schannat und Aremer.

richt an, und regiert: mit feinem Rapitel und feinen Ministerialien ben ganzen geiftlichen und weltlichen Staat.

Die bie Domlirche bas iconfte Dentmal feiner geistlis den Regierung mar, fiefein Gefetbuch jenes feiner weltlichen. 3ch balte es baber ber Dube werth, ben Inhalt bavon bier anzuführen, und bas um fo mehr, weil man baraus fieht, wie wenig fich noch ber alte Beift ber Teutschen veranbert babe. »Ich Burfard, « fagte er im Eingange, » Bifchof von Worms, habe wegen bes beständigen Rlages agefdreis ber Bebrangten, und wegen ber oftern Rante »ber Richter, welche, indem fie meinen Untergebenen versichiebene Gefete auflegen, und ben Schwachen burch ibre » Gerichte unterbruden, unfere Familie jum beiligen Destrns auf eine bunbifche Urt gerreißen, mit Rath und » Hulfe ber Geiftlichkeit, bes Abels und meiner Dienst Dleute folgende Gefete fcreiben laffen, auf bag meber Dein Bogt, noch ein Bigthum, noch fonft ein Gefetber-» breber, unferer Kamilie etwas Reues aufdringen tonne. - » fondern ein und baffelbe Gefet, ben Reichen wie ben Brmen, ale gemeinschaftliche Michtschnur gelten moge. «

Hierauf folgen in den ersten acht Artikeln Berordnungen aber Mitgift, Erbschaft auf Kinder und Verwandte, über Kauf und Verkauf zc. ganz im Geiste der altteutschen Erbschaftsgewohnheit. Im neunten Artikel ist das alte Wehrgeld eines Kammer, und Dienstmannes duf funf Pfund zur bischöstlichen Kammer, und drittehalb Pfund sur dessenden Ammer, und drittehalb Pfund sur dessen einer Familie ein Mann oder Frau mit Tod abgeben, und einen Sohn mit einer Lochter hinterlassen, soll der Sohn die Erbschaft des Dienstautes, die Tochter aber der Mutter Kleider, und was sie sonst erworben, erhalten. Das übrige mögen sie theilen. In dem zwölfe

ten Artitel wird, um falfche Gibichware zu verhuten, gebos ten, baß alle Streitsachen über Meder, Beinberge, Biefert und andere bergleichen Dinge vor bem Drtsbeamten und feinen Mitburgern ohne Gid allethan werden follen. Bare es aber, bag biefes nicht geschehen tonne, fo fon nach bem einundbreißigsten Betifel, Die Gache burch 3weitampf ausgemacht werben, und meffen Rechter bleibt, verlieren. In dem breigebnten Artifel ift festgefett: bag, wenn ein Dienstmann von ber Familie bes beiligen Des trus eine Ungerechtigfeit begangen bat, er jum Banne bes Bifchofs mit funf Schilling . geben, und bem Beleidigten mit funf, wenn er von ber namlichen Gemeinde ift, außer berfelben, aber nur eine Unge und ohne Gib erstatten foll. Die folgenden Artifel verordnen: bag, wem einer aus bes Bischofs Lebenbann in einen andern beirathet, er bem Bischof für die Lebenyflicht verantwortlich fenn folle, und fo auch in bem umgewandten Kalle, bem Lebensberrn. Wenn ein Dienstmann eine Tagmarterin beirathet, follen bie Rinber nach ber argern Sand ichmoren, wie auch wenn ein Tagwart eine Dienstmannin beiratbet. außer ber Kamilie des beiligen Petrus eine Frau nimmt, von deffen Erbichaft fallt, wenn er ftirbt, bas Budt beil = ber bischöflichen Rammer zu, und bas von Rechtewegen. Die folgenden Artifel gebieten : bag, wenn einer bas Bogts Voatsmal entweder bina ober burd ungebührliches Schreien ftoren, ober gornig feinen Sit verlaffen, ober ju geboriger Zeit nicht barauf erscheinen murbe, und von ben Beifigern nicht überwiesen ift, foll er nicht fcworen, fondern bem Weisthume ber Schoffen anbeimfallen; ge-

<sup>1.</sup> Solidus.

<sup>2.</sup> Zwei Theile.

wöhnlich aber fen ber Eidfdwur mit einer Sand gultig. es fen bann eine Lebensfache, wo mit feben Sanden und vor bem Bischofe geschworen werben soll. Wenn ber Schwur nicht von ber Gegenpartei angenommen wirb, foll bie Sache burch 3weitampf entschieden werben; wenn aber ber Geforderte eine fo bobe Perfon ift, bag, fic mit feinem Gegner gu fcblagen, unter feiner Burbe mare, foll er fur fich einen Mann ftellen. Benn einer einem Dienstmann fein Recht verfagen wolle, fev es zur Lage wart ober ungerechter Steuer, foll biefer mit fieben uns bestochenen Unverwandten fein Recht nachsuchen. er von vaterlicher Seite verworfen, foll er zum Beweise gwei von diefer und einen von mitterlicher Seite bernebe men. Go auch, wenn es von ber Mutter Geite ber geichehe; es fen bann, bag er burch Urtheil ber Schoffen und bas Zeugnif ber Bermanbten überwiefen mare. Wenn Bifchof, fagt ber neunundzwanzigste Artitel, einen Dienstmann zu feinem Dienste forbern wollte, foll er ihm keinen andern übertragen konnen, als jenen bei Mundschent, ober Truchfeff, bem Kämmerer ober ober Ruchenmeister, und wenn er biefen nicht übers nehmen wollte, foll er vier Denarien gur toniglichen Rame mer, feche gur Unefertigung entrichten, und brei ungebotene Dinge im Jahr besuchen; übrigens mag er bienen, wem er will. Die folgenden Gefete find meiftens veine lich, und geben auf Saut und haar. Wenn einer in ber Stadt Borms burch 3weitampf überwunden gefallen ift, foll er fechezig Schilling, wenn es aber außer ber Stadt, boch innerhalb ber Grenze ber Familie gefcheben, breifach fo viel dem Bischof, bem Bogte aber zwanzig entrichten,

<sup>1.</sup> Steben Beugen.

ober hant und Saar verlieren. Wenn einer mit bewaffneter Sand in eines andern Saus gebrungen, und beffer Tochter geraubt bat, foll er die gange Rleidung, womit fie mabrend bes Raubes angethan war, bem Bater ober ihrene Bormund breifach, bem Bifchof aber für jedes Rleibungeftuck ben Bann erfeten. Rebitbem noch felbige mit breifacher Bergutung ju bes Bijchofe Bann bem Bater erstatten : ba er fie aber nach ben fanonischen Gefeten nicht rechtmäßig nehmen fann, foll er ihren Bermanbten molf Schilber , eben fo viel kangen, und ein Pfund Denarien als Fried-Benn einer einen andern in ber Stadt gelb bezahten. fo geschlagen bat, daß biefer zur Erde fällt, foll er bem Bifchof fechezig Schilling, wenn er ihn aber mit einem Dolche ober einer Peitfche mur blutrunftig gefchlagen bat, fo, daß er nicht niederfintt, nur funf Schillinge ent-Benn einer in ber Stadt gegen einen anbern richten. von Leber giebt, ober Pfeil und Bogen fpannt, ober mit ber Lange gielt, foll er mit fechezig Schillingen verguten. Um aber, fo lauten bie letten Artifel, bie vielen Tobte foldige zu verhuten, welche fast taglich innerhalb ber Kas milie bes beiligen Petrus auf eine viehische Beise begangen werben, indem einer wegen nichts, ober in ber Trunkenbeit, oder aus Stols, wuthend auf den andern eindringt, so, bag im Laufe eines einzigen Jahrs funfunds breifig Anechte unferer Kamilie ohne Schuld von andern ermorbet wurden, und bie Dorber, ftatt Buffe gu thun, fich beffen noch rubmen, barum baben wir mit Befrath unserer Getreuen folgende Befferung vorgeschrieben : Benn Einer aus unferer Familie feinen Mitburger obne Roth, und zwar, ohne bag er nicht fich zu verthelbigen gezwuns gen war, umgebracht bat, foll er haut und haar verlieren, und auf beiden Backen gebrandmarkt werben.

Mit ben Bermanbten aber bes Erfcblagenen foll er, wie gebrauchlich, fich burche Wehrgelb ausgleichen, und biefe den Frieden annehmen. Wenn aber die Bermandten bes Erfdlagenen jene bes Morbers verfolgen wollten, unb fich einer unter biefen von allem Beirath ober Buthat bes Morbes burch einen Gib reinigen tann, follen bie Berwandten bes Erschlagenen beständigen Frieden mit ihm balten. Wenn aber bie Bermandten beffelben nichtsbestoweniger biefes Gefet nicht achten wollten, und ihren Reinden ferner nachstellen, follen fle, wenn es nicht gu Thatigfeiten tommt, Saut und Baar verlieren ohne Brand martung; wenn fie aber einen berfelben tobten ober aus Berachtung verwunden, anch gebrandmarkt merben. Wenn ber Morber entfliebt, ohne bag man feiner babbaft were ben fann, foll alles, mas er befitt, ber bifchoflichen Rammer anbeim fallen, und feine Bermandte, wenn fie unschulbig find, festen Frieden haben. Wenn er aber nicht entflieht, fonbern gegen bie Berwandten bes Erschlagenen seine Unschulb burch einen Zweitampf beweisen will, und fiegt, foll er bas Wehrgeld entrichten, und mit ben Bermanbten Frieben balten. Wenn feiner ber lettern fich mit ibm schlagen will, foll er fich burch bie Wafferprobe gegen ben Bischof reinigen, bas Webrgelb bezahlen, und die Bermandten bes Erschlagenen gewungen werden, Krieben zu balten. Wenn aber biefe aus Furcht vor bie fer Berordmung in eine andere Kamilie wandern, und setbige gegen ihre eigenen Mitburger aufbegen, und feiner fich beraudstellt, ber mit ihnen fechten will, sollen alle fich burch die Wafferproba reinigen, und wer darin nicht beftebt, obige Strafe bulben. Wenn einer einen Morb in ber Stadt begeht, foll er bie gange obige Strafe leiben; wenn es ein Frember ift, foll er entweber bie obgenannte

Strafe und Genngthunng leiften, ober von unferm Bogte Wenn aber einer unferer Sof . und verfolat werben. Dienftleute fich eines folden Berbrechens ichnibig machtbehalten wir es uns vor, barüber mit Buthun unferer Ge treuen zu richten und zu ftrafen. Wenn einer aus unserer Familie einen Diebstahl begeht, und gwar nicht ans hungerenoth, sondern aus Sabsnot ober Gewohnheit und bas Entwendete nicht mehr als finf Schilling beträgt, berfelbe aber entweder auf dem Bogtsbing ober bem Gan= mal bes Berbrechens überwiesen ift, fo foll er, jur Befferung, seines natürlichen Rechts verlustig, und, wenn er wieber beschulbigt wird, ihm tein Gib ju gestatten feyn, fondern er foll fic entweder burch 3meilampf, ober Bale fer = ober Kenerprobe remigen. Gleiche Strafe ist für jene verordnet, welche offentlich einen Meineid fcworen, ober falfches Zeugniß geben, ober mit Schande im Zweltampf gefallen, endlich gegen jene, welche fich mit ben Reinden ihres Lebensherrn, bes Bischofs, vettragen, ober gegen beffen Ehre und Bohl etwas unternehmen.

Auf die Art hatte Burkard I. seine Kirche und Familie zu Worms geordnet, von innen und außen gestärkt und verschönert. Sowohl in geistlichen als weltlichen Dingen war er ihr Herr und Gesetzeber. Die Macht und Würde, welche er seinem Hochstifte zu verschaffen wußte, erweckte entweder die Ehrsurcht oder den Reid der welts kichen Herren und Fürsten umber. Die vom niedern Adel stritten um bessen Pfründen und Nemter, die vom höhern, um dessen Länder und Herrschaften. Iene suchten entweder Prälaten des Hochstiftes, oder wenigstens dessen Marschälle, Kämmerer, Mundschenken und Idgermeister zu werden; diese aber sielen mit gewassneter Hand die wormsischen Länder an, um sie zu erobern. Die Pfälgrafen

und die Grafen von Leiningen trackteten nach dem Bormdund Lobdengau; die von Ratenellenbogen und Granbeim nach ben wormischen Gutern im obern Rhein- und Rabegan; bie von laurenburg machten Unfpruche auf Beilburg amb Raffau im Labngau. Dazu famen noch bie Burger pon Borms, welche, wie ihre Rachbarn am Rhein, fich ber bischöflichen Gewalt entziehen wollten. Unter folden Umftanden mußten die Rachfolger Burfards I. beständige Rebden mit ihren außern und innern Reinden führen, und waren oft gezwungen, jenen gange Berrichaften als Leben, Diesen neue Freiheiten ju gestatten. Der Bischof Ab ele' bert II. mußte gegen ben Raifer Beinrich IV. und ber Bifchof Burtard II. gegen Beinrich V. ftreiten; aber beibe murben vertrieben. Die Bifcofe Ronrab I. und II. wurden von ben Pfalggrafen, ben Grafen von Leiningen, Ragenellenbogen, Raffau und Spanheim jugleich be-Unter Ersterem fiel ber Pfalgraf hermann II. mit biefen Grafen bie wormifichen ganber an, und verwüstete fie mit Fener und Schwert. Sie wurden mar auf einem Fürstentage ju Worms vom Raiser Friedrich L jum hundetragen verdammt; aber ber Bifchof mußte, um Rube gu baben, feine Rechte auf Raffau an Billin, ben Rurfürsten von Trier, abtreten, und bafür ein Gut au Partenbeim annehmen, meldes feinen Landern naber lag. Dem Bischof Konrad II. wollte der Pfalgraf Konrad won Staufen den Lobdengau, Beidelberg und Mosbach wegnehmen. Er aber behauptete feine Rechte mit bem Degen in ber Fauft, und ftarb als ein helb unter mach tigen Reinden. Gein Nachfolger Beinrich I. fette bie naffauffche Febbe mit Walram von Laurenburg fort. Er ließ fich feine Rechte auf Weilburg vom Raifer Lothar beftatt gen, ba er aber ber Entfernung megen, biefem Ausspruche

keine Bollstreckung geben konnte, blieben die Rassauer im Beste dieser Stadt. Heinrich's Nachfolger, Leopold, mußte die Wassen gegen seinen Rebenduhler, Siegfried von Eppstein ergreissen, und diesem, da sein Beschützer, der Raiser Philipp, ermordet war, das Erzstist von Mainz überlassen. Heinrich II. erbte von seinen Borschren die Feinde und Fehden von innen und ansen. Seines Wassenuhms ohngeachtet mußte er dem Pfalzgrassen Dtto von Wittelsbach, die Grafschaft auf dem Stahlsbühel mit dem Lobdeugan, und dem Kaiser Heinrich VI. die Herrschaft über Wimpsen abtreten. Nachdem ihm die Bürger von Worms einen wichtigen Freibrief abgetroßt hatten, emporten sich noch am Ende seines Lebens, seine eigenen Gestillichen, weil er ihnen zur Wiederherstellung des Hochststes eine Steuer abgefordert hatte.

Beinrich's II. Rachfolger, Landolf, murbe mabrend des Burgerfrieges unter ben Sobenstaufen von beiden Parteien verfolgt. Zuerft jagte ibn Friedrich II. von feinem . Stuble, weil er beffen Sohn heinrich begunftigt batte, bann wurde fein hochftift von dem Erzbischofe von Maing angefallen, weil er dem Raifer gegen Seinrich von Thus ringen treu geblieben mar. Die Reinde bes Sochfiftes waren zu ber Beit fo anmagend und zahlreich geworden daß sogar die Bauern von Ofthofen den Bischof befehdes ten, und' feine gablreichen Saufen binter ibre Manern Bei einem fo anhaltenben und barten guruckfchingen. Rampfe blieben ben Bischofen von Worms, von ben wichtigen ganbern und Stadten, welche ihren Borfahren von Ronigen und Raifern geschentt wurden, nur noch funf Meine Memter, namich Dirmftein, Lampertheim, Reuleiningen, hordbeim und Reubausen übrig. welche fie burch Bogte und Amtleute verwalten lieben.

Diefem zufolge hatten in neuern Beiten bie Sifchofe von Worme zwar einen großen Lebenhof und eine große Dida ces, aber ein fleines Aurstenthum.

Bu biefen außeren Unfallen tamen noch innere, welde viel nachtheiliger waren. Zwiespaltige Bischofswahlen. Aufruhr ber Burger, Unfittlichfeit ber Geutlichen, Brand in ber Stadt und Roth auf dem flachen Lande. Seit ber ungludlichen Regierung Heinrichs II. findet man einen fast anbaltenden Streit gwischen ben Parteien bes Rankels und ber Burgerichaft. Der Tob eines jeden Bischofs brachte eine zwiespaltige Bahl hervor. Gegen Candolf fette fich Rom rab III., gegen Reicharb Eberhard I:, gegen biefen Burtard, gegen biefen Friedrich, gegen biefen Eberhard II., gegen biefen Emicho, und nach beffen Tobe gegen Ronrad IV. Gerlad, gegen biefen Salmann. Die beiden Kamilien ber Raugrafen von Baienburg und der von Schoned haben zu ber Beit einen folden Ginflus auf bas Rapitel erhalten, bag fie über hundert Jahre bas Hochstift entweder behetrscht ober entzweit haben. wurde meine Lefer ermuben, wenn ich alle bie Rebben. welche badurch entsprungen, alle die Bertrage anführen wollte, welche fie geendigt baben. Ihre Erzählung mare eine efelhafte Reihefolffe wechselseitiger Berfolgungen, ihre Refultate eine Wiederholung der namlichen Bedingniffe. Defte mertwurdiger ift aber ber Streit ber Bifchofe mit ihrer Stadt, bemt keine Rlaffe ihrer Feinde machte ihnen mehr zu schaffen. als ibre eigenen Unterthauen, die Burger von Borms.

Es ist wahrscheintich, daß hildebold und Burtard von den Raisern zugleich auch die Grafengewalt über die Stadt erhalten haben. Wenigstens übten ihre Rachfolger das Recht aus, derselben ihre Richter und Stadtgrafen zu geben. Sie ertheilten ben vorzüglichsten Burd

gern bas Mingrecht, und machten bie abrigen von bem Ropfgelbe frei. Die Gefete, welche Burtard fur feine Stifteleute febrieb, batten auch ihre Rechtsfraft über bie Stadt verbreis tet. Ale bie Bergone von Abeinfranten, welche ju Worms ibren Sig hatten, jugleich Raifer wurden, unterftusten fle bie Burger gegen die Gewalt ihrer Bischofe, und biefe bingen ihnen mit offener Ergebenbeit an, weil fie fich burch beren Burbe und Macht felbft geehrt glaubten. Bir finden baber in bem Streite Beinriche IV. und feiner Rachfolger mit bem pabstlichen Stuble bie Bischofe mit ihrer Geiftlichleit auf ber Seite bes Pabftes und die Burger von Worms auf der Seite ihrer Raifer. trieben, ihren Bifchof Abalbert, welcher fich gegen Beinriden erflart batte, aus ber Stadt, und gogen mit Jubel und Frobloden bem Raifer entgegen, als er gen Worms tam. Sein Einzug schien ein Triumph au Manner und Weiber, Junglinge und Jungfrauen, Seun. Rnaben und Madden, tamen ihm mit festlichen Rleibern geschmudt und Blumen ftreuend entgegen. Die Burger fowuren ibm, feine Rechte und Burbe mit ibrem Blute qu vertheibigen, und er gab ihnen einen großen Kreiheitebrief, wodurch er fie, um ihre Treue zu belobnen, von bem Rolle und andern burgerlichen laften los fagte. Aus Dank Sarfeit errichteten fie ibm ein Denfmal mit ber Innfdrift ::

DIVO. HENRICO IIII, ROM. REGI. AUG.

VANGIQUES.

GRATIAS, IMMORTALES, DEBERE. MULLO. SARGULO, NEGABURT.

Heinrichen IV., dem geheiligten romischen Könige und Augusten werden die Burger von Worms emigen Band schuldig bleiben.

Inbeg hatten fich bie Reichsfürften gegen Beinrich au Tribur versammelt und ben Bischof wieder auf feinen Stubl nach Worms gefahrt; ba er aber balb bierauf gegen ben Raifer bie Baffen ergriff, wurde er gefangen, und abermale feiner Burbe entfest. Bier Jahre fag er bereits icon im Gefängniffe, weil er Beinrichs Partei nicht rechtfertigen wollte, ale es ihm gelang, feine Bachter ju überliften, und jum Gegenfonige, bem Rudolph von Schwaben, ju entflieben. Diefer führte ihn auch wieber nach Worms gurud; allein bort batte er fich gegen eine machtige Partei von auffen und eine aufrührerische Bure gerschaft von innen zu wehren. Erst nachdem er Beinrich IV. ju Ingelheim mit Sulfe ber Erzbischofe von Mainz und Colln feines Thrones entfett batte, fam er gum ruhigen Besite feines Bisthums. Bon nun im war er barauf bedacht, die Burger burch fuge Maabregeln. und gemeinnutige Unftalten ju gewinnen. Er nahm mit ihnen eine neue Abtheihung ber Zunfte vor, und ließ bie Stadt bis jum Rhein erweitern, um ber Rifcher - und Metgeraunft zu ihrem Gewerbe bequemere Plate und Saufer ju geben. Er unterwarf Die Scharn und offente lichen Bacthäufer ber polizeilichen Aufficht bes Domprobites und erhielt die Rube und Ordnung unter ben Birgern.

Nach seinem Tode wollte der Kaiser Heinrich V. die Unsprüche wieder geltend machen, weswegen er seinen Bater so schändlich vom Throne gestoßen hatte, und besetzte den ledigen Stuhl zu Worms mit seinen Creaturen. Zuerst gab er das Bisthum einem Benedictiner. Monche von Lorsch, Eppo mit Nahmen; und als die Domherren nach dessen Tode Burkarden II. erwählt hatten, von trieb er ihn von seinem Stuhle, und seize einen gewisset Aurold an dessen Stelle. Durch diese einen gewisset

handlungen verlor heinrich bie Liebe bes Bormfer Bolls in eben bem Grabe, als fie Burfard gewann. Raiser feinen Clienten mit Bewalt in der bischoflichen Burbe behaupten wollte, ergriffen bie Burger bie Baffen, und bielten lieber eine furchterliche Belagerung aus, als bag sie ihre Rechte franken ließen. Seinrich tam im Jahre 1125 mit einem machtigen Beere angezogen, und umgab ihre Stadt mit Reisigen und Geschoß. Rach einer blutigen Gegenwehr zwang er fie ben Bischof zu entlaffen; Leben und Plunderung mußten fie aber um fünftaufens Rach bem Tobe Heinrichs V. fam Dfund abtaufen. Burfard rubig juft Befite feines Bisthums, und fucte ben Schaben wieber zu verguten, welchen bie Stabt und bas gand erbulden mußten.

38 nach bem Abgang ber falischen Kaiferdonaftie bie hobenstaufische in alle die Rechte und Lander eingetreten war, welche jener gebührten, erwiesen ihr bie Burger von Worms eben die Treue und Anhanglichkeit, wodurch fie fic unter ber erftern ausgezeichnet hatten. Deffen ein gebent gab ber Raifer Ariebrich I. ber Stadt Borms vine Berfassung, wodurch, ju den von dem Bischofe ange fetten awolf Richtern, noch achtundawangig aus ber Gemeinde genommen wurden, welche vierzig Magistrateverfonen bie Stadt regieren follten; und Bifchof Ronrad II. mufte fie bestätigen. Die Burger glaubten baburd ber bischoflichen Regierung entledigt zu febn, und machten Diefe ihnen von bem Raifer gestatteten Freiheiten, fcon im Jahr 1231 gegen ben Bifchof Seinrich II. geltenb. Diefer friegerische Pralat war ein Bunbesgenoffe bes eben so tubnen Erzbischofs von Mainz, Stegfried III., und wollte, wie diefer die Burger von Main; fich unter Burfig gemacht hatte, ein gleiches bei jenen von Worms

versuchen, allein er fand auch, wie dieser, in seiner Stadt einen gleichen Widerstand und fraftige Gegenwehr.

Den Anfang ber Emporung versuchten bie Patrigier. Sie batten burch bie Freiheitsbriefe bes Raifers Friedrich meb beel Bischofs Konrab bas Dung = und anbere Borrechte erworben, und wollten jest biefelben nicht nur gegen bie Gemeinen, sondern auch gegen ben Bischof selbit geltend machen; biefer aber brachte bariber feine Rlage an ben romischen Ronig Beinrich, welcher im Jahre 1231 einen Reichstag ju Worms hielt, und bie ftolgen Berren wurden burch ein an fie erlaffenes faiferliches Gebot in ibre alten Schranken verwiesen. hierauf verbot bet romische Ronia auf bem namischen Reichstage alle Berbindungen und neuen burgerlichen Stellen unter ben rheinischen Stabten, welche ohne Wiffen und Willen ber Bifchofe errichtet muran. Diefes Berbot befraftigte ber Raifer auf einem Meichstage ju Ravenna. Die von Worms ließen fich aber baburch nicht abschrecken. sier und Gemeine glaubten fich in ihren Freiheiten getrantt, und ba sowohl ber Raiser, als ihr Bischof in Stalien waren, und fie feine nabe Macht gu furchten hatten, emporten fie fich gegen bie bischofliche Gewalt. Sie mablten unter fich und aus eigenem Willen einen neuen Rath und baueten felbst auf bem bischöflichen Grund und Boben ein großes Saus, wo fie ihre Zusammens timfte bielten, und welches fie bas Burgerbaus nannten.

Ein so eigenmächtiges Berfahren brachte sowohl ben Kaiser als ben Bischof gegen fie auf. Beide bebrohten bie Burger mit geistlicher und weltlicher Acht, wenn sie nicht von ihren Anmaßungen abstehen, und bas haus sogleich nieberreißen wurden. Allein auch bieses Gebot-

Vieb unerfult; benn die Burger waren heimlich von dem Pfalzgrafen Ludwig unterstützt, welcher dem Bischofe Reckerau weggenommen hatte, und der Landvogt zu Lautern war nicht start genug, um des Bischofs Rechte gegen einen mächtigen Fürsten und eine aufrührerische Stadt zu schüben.

Endlich tam ber Raifer jurud nach Frankfurt, und nun erft erhielten feine Ausspruche Rraft und Bollftredung. Die Burger ichidten Abgeordnete an ibn, um Bergebung ju erhalten, er aber an fie Siegfried ben Rurfurften von Mainz, herrmann ben Martgrafen von Baben und Gers lach ben Grafen von Budingen, um die Sache zu vermitteln. Dit biefen jog ber Bifchof Beinrich gleichsam im Triumphe nach Worms. Die Thore wurden mit Trups ven befett, ber neue Rath entlaffen, bas Burgerhaus niebergeriffen, und Beinrich glaiffte nun wieber Berr Da fiel Konrad ber Landaraf feiner Stabt au febn. von Thuringen bes Rurfursten von Maing Lander in Ses fen an. Beibe Pralaten, Siegfried und Beinrich, verlies Ben ben Rhein, um als Bundegenoffen ben gefahrlichen Reind gurudguhalten. Sie murben aber bei Friglar gefolagen und heinrich gefangen. In biefer Roth mußte ber Bischof im Jahre 1253, wie Siegfried mit Maing, so mit feiner Stadt Borms einen Bertrag eingeben, welcher ber Grund ihrer funftigen freien Berfaffung murbe. Es wurde namlich zwischen beiden Theilen ausgemacht: bag ber Bifchof neun Burger einennen follte, welche er ju feinem und ber Stadt Rugen für tauglich hielte. Diefe follten alebann aus ben ritterlichen Geschlechtern feche Biebermanner mablen, welche fünfzehn Berfonen ben Rath ausmachen, und in ihrem und bes Bischofs Rahmen bas gemeine Wefen verwalten wurden. Diesem Rathe

wurde auch die Gewalt ertheilt, unter Leitung des Bisschofs die Stadtschultheißen und die Richter zu ernennen. Die fünfzehn vom Nathe wählten ferner aus jeder der vier Stadtpfarreien vier redliche Burger, zusammen sechszehn, als Borstände der Gemeinde; sie hatten die gemeisnen Beiträge einzutreiben, und selbige zu der Stadt Ruben zu verwalten.

Durch biefen Bertrag batten bie Burger zwar groffe Rechte erworben; allein ber wichtigfte Antheil ber Regien rung blieb boch immer in ben Sanben ber abeliden Befolechter: benn fie allein berrichten im Rathe, und felbit bie fechszehn Burger, welche bie Gemeinde vorftellen follten, wurden von ihnen, gewählt. Die Bunfte und gemeinen Burger faben diefe Borrechte ber Patrigier mit neidischen Augen an. Im Jahre 1264 sammelten fie fic in einem gemeinschaftlichen Saufe, und forberten Rechens schaft über bas Ohmgelb, welches gur Erhaltung ber Stadtmanern und Thurme verwendet werben follte, und pleichen Untheil an der städtischen Bermaltung. Streit war icon ju wechselseitigen Gewaltthaten und blutigen Auftritten gekommen, als der Bifchof Cberbard I. bagwifchen fam, und bie Burgerichaft mit bem Rirchenbanne bedrobete, wenn fie fich nicht zur Ginigfeit berfteben wolle. Burch beffen Bermittlung murbe auch der Zwist vor der hand beigelegt, allein bie Gifersucht beiber Parteien nichts weniger als Micht.

Eberhard's Bruder der Bischof Friedrich und beffen Rachfolger Simon von Schöneck erhielten burch ihre Alugheit und Berträglichkeit die Rube in der Stadt und

<sup>1.</sup> Gemeinlich bas Ungelt ober Ohngelt genannt. Bermuthna wurde es vom Einlas bes Beine erhoben; bafer Ohmgelb.

Γ.

unter ber Gelftlichfeit. Letterer batte feine Regierung mehr burch bie Tugenben eines friedlichen Seelenhirten, als eines fraftigen Aurften ausgezeichnet, weswegen er auch ein Spiegel ber Beiftlichen genannt wurde. Er wollte bie Clerifei burch fein Beisviel, Die Burger burch feine. Nachgiebigfeit befanftigen, nahrte aber viel mehr beiber Rubnheit und Zugellosigkeit. Das wechselseis tige Migrergnugen brach auch im Jahre 1205 unter feinem Rachfolger Emicho in einen formlichen Aufruhr aus. Die Gemeinen tamen auf ihre alten Forderungen enrud, und verlangten gleichen Antheil an ber Regierung: bie Patrizier aber suchten mit Standhaftigfeit ihre Bow rechte zu behaupten. Diese Zwietracht beiber Parteien wollte ber liftige Bifchof zu feinem Bortheile benuten. Er verfprach ben Gemeinen, fie gegen bie alten Gefcleche ter ju unterftugen, und nur fie in Ertheilung ber Hemter au begunftigen. Er boffte, wenn er die tapfern Abelichen gestürzt haben wurde, seine Berrschaft um fo sicherer untet ben Gemeinen zu erweitern, worunter er fich burch Berwrechungen und populare Rinfte einen großen Anhang erworben batte.

Bon zwei so mächtigen Feinden, dem Bischofe und ben Gemeinen, zugleich bedroht, suchten die Patrizier die Hulfe Kaiser Albrechts I. nach, der sonden seinen Gegner Abolph von Nassau bei Gelheim geschlagen hatte, und siegreich in Wormsmingezogen war. Da Albrechts Partei größtentheils aus Abelichen und Nittern zusammengeseht war, so bestätigte er der Patrizier Borrechte und bürger, liche Gewalt. Der haß, welcher bishen die Bürger ente zweit hatte, siel nun gänzlich wieder auf die Bischofe. Die alten Geschlechter wußten die Gemeinen durch Mäßigung und einige Freiheiten, welche sie ihnen gestatteten, zu

gewinnen, und erweiterten baburch bie ihrigen gegen die bischofsliche Regierung. Sie erneuerten hierauf die Bundnisse mit den benachbarten rheinischen Stadten. Sie nahmen viele Ritter umber in ihren Sold, damit sie in ihren Streitigkeiten auch eine kraftige Unterstützung und tüchtige Anführer haben möchten. Bon nun an wird die Geschichte von Worms ein anhaltender Rampf zwischen der Burgerschaft und der Geistlichkeit, dem Stadtrathe und dem Bischofe. Bon der Regierung Emichos an die auf jene Johanns III. aus dem Geschiechte der Kammerer von Dahlberg, mußten die Bischofe ihre Rechte theils durch Wassen, theils durch Verträge behaupten; aber wie sie bei ihren äußern Streitigkeiten fast in einer jeden Fehde einen Theil ihrer Länder verloren haben, so jest bei ihren innern einen Theil ihrer Gewalt.

Unter dem Bischofe Ewerwin, dem Nachfolger Emichos, batten im Jahre 1308 bie Unruhen ber Burgerschaft auch eine Emporung unter ber niedern Geiftliche feit ober bem fogenannten Clerus fecundarius ber-Obwohl die Geistlichen gemeinschaftliche vorgebracht. Sache mit bem Bischofe gegen bie Stadt batten machen follen, fo traten fie boch jett auf die Seite ber Burger, weil sie burch die Korderungen und den Stolz der Doms berren aufgebracht waren. Um einem fo gefährlichen Aufrubr ber Beiftlichen und Burger bei Zeiten zu begegnen, suchte ber Bischof die Bulfe des Erzbischofs von Maing, als feines Metropoliten, und jene Friedrichs Grafen von Leiningen, als feines Bafallen und Rachbars nach. Durch beren Bermittelung gelang es ihm bie Beiftlichen von ben Burgern zu trennen und seine Gewalt aufrecht zu erhale Aber nach seinem Tode theilte fich bas Domfapitel ten. wieber in ber Bahl eines neuen Bischofs. Da durch

biesen Zwiesvalt auch neue Unruhen unter ber Burgers ichaft zu befürchten maren, übergab ber Pabft Clemens V. eine Zeitlang die Bermaltung des Sochstiftes dem machtigen Rurfürsten von Trier Balduin. Diefer wußte bie Stadt nicht nur im Zaume zu halten, sondern er vereis nigte auch endlich bie Domberren babin, baf fie Emes rich en von Schoned mablten, welcher, wie fein Bruber ber Bischof Simon, große Demuth und Berträglichkeit Allein biese Tugenben waren nur ein bisber verivrach. ausgebangter Schein, woburd er bas Butrauen feiner Chorbruder zu gewinnen suchte. Sobald er auf bemi bischöflichen Stuble faß, übte er feine Bewalt fomobl gegen bas Rapitel als gegen bie Burgerschaft mit einer folden Kraft, daß beibe zuerst erstaunt, bann aufgebracht wurden, und mit einer neuen Emporung brobeten. Diefes burch die Strenge bes Bischofs allgemein verbreitete Dif vergnügen machte endlich auch bie Juden muthig. bie bisher sowohl von ben Bischofen als ben Burgern bebruckt maren, glaubten nun von lettern unterftutt gut werben, und verfagten im Jahre 1312 bem Bischofe ben bisber geleisteten Gehorfam und Bins. The ich aber biesen neuen Rampf erzähle, muß ich zuvor die Berhalts niffe ber Judenschaft, sowohl gegen die Bischofe als gegen bie Burgerschaft, bier besonders angeben, benn in teiner Stadt am Rheine, ja vielleicht in Teutschland, waren sie gablreicher und ihre Berfassung bestimmter, als in Borms.

Bekanntlich wurde dieses Bolk nach ber Zerstorung von Jerusalem in alle Welt zerstreuet, und ba ihm zur seinem Unterhalte kein anderes Erwerbsmittel übrig gebliesben ist, als der Handel, so war es natürlich, daß sich eine Menge von Juden in Worms niederließen, wo der königliche Hof und die Anzahl der Bewohner dem Bers

febr einen freien Martt gaben. Um fich fowohl ben Sous bes Raifers, als auch ber Burgerschaft ju erwerben, rubmten fich die ichlauen Ifraeliten, icon vor Chrifti Geburt eine Synagoge in Worms gehabt zu baben, welche nicht in den Tod des Erlofers gewilligt. Dagegen aber behaupteten bie Chriften, bag fie mit bem Stammvater ber Kamilie von Dablberg als Sclaven nach Worms gefommen feven, und legten ihnen die brudenbiten gaften Die bas Bieb mußten fie jabrlich acht Malter Korn für die Stadt in einer Rofmuble mablen, und wenn es den Raisern ober ber Burgerschaft an Gelb fehlte, fiel man über fie ber, um es entweder burch Schrecken ober Gewalt zu erpressen. Es ist sogar mahricheinlich, bag in Worms ber allgemein befannte Bolfse roman, ber ewige Jube, erbichtet murbe, welcher nebit bem Dottor Kauft einer ber reichhaltigsten Stoffe teuts ider Boefie ift. Um sowohl ben Spott als andere Mis. handlungen von bem gebruckten Bolte abzuhalten, murben bie Juben ber Obhut berer von Dahlberg übergeben, und biefe ftellten einen ihrer Beamten an, welcher fie bei ihrem Gottesbienfte und ihren Leichenzugen gegen bie Unfalle bes Pobels ichuste. Uebrigens balt man bie Familie von Dablberg fur bie alteste von Worms, ja ber gangen teutschen Ritterschaft; baber fragte auch ein jeber neuges wählter Raifer nach feiner Kronung vob tein Dablberg porhanden fen, den er jum Ritter schlagen tonne. « Die von Dahlberg bießen urspringlich Rammerer von Borms, und eine eigene Gaffe murbe von ihnen bie Rammerergaffe genannt. Db fle biefen Rahmen von einem foniglichen oder bischoflichen Umte ber baben, tann ich nicht mit Gewißheit bestimmen. Ebemals rubmten fie

sich, burch die Jungfrau Maria mit Christus verwandt zu seyn, und ich selbst habe noch einen alten Stammbaum gesehen, worauf ihr Urahn als Berwandter der heiligen Familie Christi vorgestellt war. Dessen Sohn soll mit der XXII. Legion nach Worms gekommen seyn, und da das Geschlecht fortgepflanzt haben. Gegen das zwolste Jahre hundert waren sie schon so reich an Gutern im Bormss gaue, daß im Jahre 1119 Eckenbert ein Manns, und ein Ronnenkloster stiften konnte, welchem die Stadt Franskenthal ihren Ursprung zu verdanken hat.

So obnaefahr maren bie Berhaltniffe ber Judenschaft in Worms, als fie bem Bischofe Steuern und Geborfam versagte. Sie wurde ein so fubnes Unternehmen nicht gewagt, und ber stolze Emmerich felbiges auch mit aller Strenge bestraft haben, wenn die Juden nicht von ber Burgericaft unterftust gewesen maren; benn biese munich ten fie icon lange unter ihre Gemeinde aufzunehmen, weil fle bie Steuern, welche die Juden bem Bischofe ent richten mußten, und bie febr ansehnlich maren, gerne in ihre Stadtfaffen gezogen hatten. Um alfo feine Rechte über biefes ftete erwerbende Bolf nicht ganglich ju verlieren, gab Emmerich ber Jubenschaft eine eigene Berfaffung mit einem aus ihrer Gemeinde gezogenen Rathe von zwolf Ifraeliten und einem Borfteber. Diefer murbe, weil er bes Bischofs Rechte ubte, von bem Pobel ber Juben bifchof genannt. So geordnet wurde die Judenschaft

<sup>1.</sup> Man erzählt sich baher bie spaßige Anekbote: baß, als einsmals der Autscher feine Frau von Dahlberg fragte: wohin er sie sahren sollte, sie geantwortet habe: zu meiner Cousine nach Liebfrau.

im Jahre 1315 von Kaiser Ludwig bem Baiern unter bie Stadtgemeinde aufgenommen; dessen Rachfolger Kaiser Karl IV. übergab sie alsdann ganz der Stadt, aber unter bischöstlichem und bahlbergischem Schutze.

Durch folche Bergunstigungen ber Raiser murbe fowohl ber Muth als die Gewalt ber Burgerschaft taglich vermehrt, und folglich auch ihre Forderungen an die Bifcofe und Beiftlichkeit. Nach bem Tode bes Bischofs Emmerich erhielt der Emphrungsgeist, burch bie zwiespaltige Bablen bes Domfavitels und ben Streit bes Bischofs Salmann gegen ben Bifchof Gerlach, neue Rabrung. Das Migvergnugen aller Stande bes hochstifts flieg endlich auf den bochten Grad, ale ihnen der Dabst Urban V. feinen Großinquisitor ben Johann Schabland aufbrang, welchen bas Bolf fpottweis ben Landichaben Der Abel bafte ibn, weil er ein Burgerlicher nannte. war, und die Burger verachteten ibn, weil er feine Rraft zeigte. Er mar icon zuvor von dem Dabite zum Bischof von Hilbesheim ernannt; als er aber beim Antritte seiner Regierung fogleich nach der Bibliothet fragte, führten ibn die Domberren in bas Zeughaus, und sagten, ibm bie Waffen zeigend: Dies find die Bucher, wodurch bisber » bie Bischofe ihren Unterthanen ihre Rechte bewiesen phaben. a Unter einem folden Kurften, ber mehr an Bucher, als an Schlachtenstaub gewohnt mar, und in einem Zeitalter, worin die Bischofe mehr bas Schwert als den hirtenstab zu führen, gezwungen maren, tonnte ber Freiheitsgeist ber Burger nicht zuruckgehalten werben. Er brach auch unter feinem Rachfolger Edarb von Dersch im Jahr 1386 in eine offene Rebde aus.

Die Burgerschaft von Worms hatte fich bisher begnugt, ihre Freiheit gegen die herrschaft ber Bischofe

errungen gu haben, jest aber, ba biefe ihnen von ben Raisern bestätigt mar, wollten fie auch die Beiftlichkeit in allen Rechten und burgerlichen gaften fich gleichgesett Dem zufolge forberten fie: bag bie Beiftlichen, wie andere Burger, von ihren in die Stadt geführten Weinen und Früchten ben gehörigen Boll, und von bem Weinzapf eine Steuer geben follten. Dieser Anmakuna widersetten sich der Bischof und die Clerisei, und da die Burgerschaft von ihren Forderungen nicht abstehen wollte, jog er mit der Beistlichkeit aus der Stadt und belegte fie mit bem Rirchenbanne. Die bischöfliche Bedrohung hatte sie aber mehr aufgebracht, als geschreckt. belöführer bes Aufruhrs, besonders die Beinwirthe, verfammelten in den Trinkstuben und Wirthshausern das Bolf um sich ber, und betten es, ba ber Bein ohne bies bie Ropfe erhipt hatte, gegen ben Bischof und bie Geifts lichen auf. »Warum « fagten fie, » follen wir uns burch » einen ungerechten Bannfluch von unfern gerechten For-Christus ber Herr hat die »berungen abhalten laffen. »Bischofe und Geiftlichen eingesett, auf bag fie und wie. » Lammer weiden, nicht aber scheeren follen. Die Raifer » haben ihnen fo viele Guter und Behnten gegeben, baf sfie reichlich leben tonnen. Dafür follen fie in ber Rirche sfür und fingen und beten, nicht aber die Rirchen gu » Wirthshäusern machen, und burch Beinzapf und andere » weltliche Handthierungen ehrlichen Burgern bie Nahrung » wegschnappen. 2 Wir haben unsere Freiheiten und Pris » vilegien fo gut von ben Raifern erhalten, als fie, bafür sfind wir benfelben stets bankbar geblieben, und baben

<sup>1.</sup> Das Bolt wurde hauptsächlich barum aufgebracht, weit bie Geiftlichen im Rreuzgange zapften.

pfür ihre Majestat unser Gut und Blut baran gesett; die Pfaffen aber haben stets Aufruhr gegen sie gepredigt, und selbst das weltliche Schwert gegen sie ergriffen. Daber wird auch der Raiser in unsere gerechten Forderum gen Einsehen haben, und uns darin mit kaiserlicher Gewalt unterstützen. «

Durch solche Reben jum Aufruhr gebracht, ergriffen die Burger die Waffen und Stadtsahnen, und zogen unter Ansührung ihrer Burgermeister gegen den Bischof und die Geistlichkeit zu Feld. Erst verwüsteten sie deren Güter und Haufer, und führten über achtunddreißig Pralaten und Geistliche gefänglich nach der Stadt. Hierauf vertheilsten sie sich in Schaaren, sie durchsuchten die Felder, die Odrfer und Haufer, und setzen, was sie von Geistlichen fanden, in Thurmen, Lochern und Gerichtsstuben sest. Endlich hetzen sie auch noch die Bauern auf, und verssprachen diesen Gelb und Abung, wenn sie einen ober mehrere derselben einbringen wurden.

Die Fehde ist balb so verwüstend und umgreisend geworden, daß nicht nur die benachbarten Städte und Kursten, sondern der Pabst und der Raiser selbst Einhalt geboten. Unter der Bermittelung des Pfalzgrafen Rupert und der Städte Mainz und Speier wurde die Wiederhers stellung der Ordnung und des Friedens versucht, aber der Bischof Ectard konnte eine vollkommene Ruhe nicht erleben. Nach seinem Tode wurde Matthäus von Eracau zu seinem Nachsolger, der Pfalzgraf Rupert aber zum römischen Könige gewählt. Beide Fürsten und Rachbarn brachten durch Vermittelung des Kursürsten von Mainz, Iohann von Rassau, einen Vergleich zu Stande, vermöge dessen den Bürgern und dem Nathe die Auf

rechthaltung ihrer bisher erlaffenen Berordnungen über Beinmaaß noch siebenundzwanzig Jahre lang, auch mit Bewilligung des Bischofs die auf dem Stiftsboden erbauseten häuser gestattet wurden, jedoch aber mußten sie der Geistlichkeit alle die Rechte, welche dieselbe bisher bei Ein : und Aussuhr, Zehnten und Gefällen geubt hatte, zugestehen, und dem Bischofe den Eid der Treue leisten.

Diese Bedingungen, so febr fie auf alte Borrechte und Bertrage gegrundet maren, fonnten einer Gemeinde nicht gefallen, welche schon so viele Jahre hindurch mit ber Beiftlichkeit im Streite lag, und nun die Berrichaft bes Bischofs wieder anertennen follte. Das Mifreranugen brach auch schon wieder unter dem Rachfolger Matthaus, Johann II., in einen offenbaren Aufruhr aus. Dieser batte meber an bem Raiser Rupert, welcher gestorben war, noch von bem Rurfuriten von Daing, welcher sich bei ber Bischofswahl als seinen Rebenbubter berausstellte, eine Unterstubung zu hoffen. Die Burger, feine Schwache bemerkend, traten also wieder mit ihren vorigen Forderungen bervor, und Johann II. mußte um gegen bie Buth bes aufgebrachten Pobels und ber von ibm gedungenen Goldner sicher zu fenn, nach Reuhausen entflieben.

Die Zwietracht schien nun wieder in die verderbliche Fehde auszuarten, welche man kurz zwor erst beigelegt hatte. Iohann, der Kurfurst von Mainz, vergaß daher seinen alten Groll, welchen er gegen Iohann den Bischof von Worms gehegt hatte, und beredete sich mit seinem Rachbarn Ludwig, dem Kurfursten von der Pfalz, wie der ihnen selbst so gefährliche Aufruhr zu bandigen sey. Während aber beibe Kurfursten die Gemuther zu besanf-

tigen fucten, bestätigte ber Raifer Gigismund ber Stabt ibre alten und neuen Freiheiten. Go blieben die Bersuche wechselseitiger Rachtungen und Bertrage, die aber alle nicht gehalten wurden, unter ben turgen Regierungen Johanne II., Friedrichs und Ludwigs fructios, bis endlich Rheinbard I, von Sifingen ben wormier Stubl bestieg, und sowohl gegen bie Geiftlichen als Burger eine Fraftigere Sprache ju führen wußte. Unterftust von ber rheinischen Ritterschaft, und feinem Freunde, bem Rurfürsten von der Pfalg, Friedrich bem Siegreichen, gebot er feinen Beiftlichen eine sittliche Lebensweise, und bielt fie zu ihren geiftlichen Pflichten an. Den Burgern beged nete er mit Rraft und Burbe, und behauptete fich, ohne brudend ju fenn, in feinen Rechten und Gewalten. die Burgermeifter und ber Rath an biefem Bischof einen fo fraftigen Furften fanden, suchten fie feinen Unfpruden burd lift auszuweichen. Es mar namlich üblich. baß, wenn ein armer Sunder gebangt werden follte, bie Burgermeister immer ben Strick bei bem Bischofe nachie then mußten, weil diefer das Blutgericht hatte. Um biefe Gewohnheit zu vermeiben, ließen sie ben Dieb an einer bimnen Rette aufbangen. Abeinhard batte biefen Borgang faum gehort, als er ben Rath vor fich tommen ließ, und ibn mit folgenden Worten anredete: » 3br babt euch. wie ich bore, unverzeibliche Gingriffe in meine Gerichts. barfeit erlaubt, und einen armen Gunber aufgehangt, phne, wie es fich gebuhrt hatte, ben Greich bei mir nachzusuchen. Ich hoffe, daß biefer Unfug binfibro unsterbleibe, und, obne mein Biffen und Willen fein neuer . Gebrauch in ber Stadt eingeführt werbe. 3hr mift miffen, daß ihr euere Freiheiten und Borrechte von mei» nen Borfahren aus Gnade erhalten habt. Auch ift mein » hochstift noch nicht so arm geworden, daß ich eneren » Burgermeistern nicht einen Strick sollte kaufen können. « Wit diesen Worten brobend, entließ er den geschreckten Rath, und ordnete bas hierauf seine Gerichte nach Rassgabe ber allgemeinen Reichsgerichte.

Durch eine so kraftige Regierung erhielt er nicht nur die Ruhe zwischen den Burgern und der Geistlichkeit in Worms, sondern er wurde auch noch Schiedsrichter bei den blutigen Fehden, welche die zwiespaltigen Wahlen in Mainz und Colln hervorgebracht hatten. Eo viel kann selbst in den unruhigsten Zeiten ein Fürst wirken, der Alugheit mit Kraft zu vereinigen weis, und nur die Gerechtigkeit vor Augen habend, zwischen den aufgebrachten Parteien mit Verstand und Muth durchgreift.

Rach dem Tode Rheinhards 1482, glaubte das Domkapitel ihm keinen wurdigern Nachfolger geben zu können,
als Iohann von Dahlberg. Dieser hatte sich durch seine Gelehrsamkeit und durch Stiftung der Heidelbergischen Akademie in ganz Teutschland berühmt gemacht. Er war ein Freund Philipps des Kurfürsten von der Pfalz und Nachbars von Worms; seine Familie rühmte sich die alteste der Stadt zu seyn; demohngeachtet wollten ihm die von seinem Vorsahrer gezähmten Bürger bei seinem Einzuge den Eid der Treue nicht schwören. Sie widersetzen sich allen seinen Forderungen, droheten mit Worten und Baffen, und bet Ausstand entbrannte wie unter Johann II.

Um eine neue blutige Fehde ju verhuten, machte ber

<sup>1.</sup> Siehe unten bie Geschichte von Maing und Colln.

<sup>2.</sup> Davon im folgenben Theile.

Bildof ben Burgern ben Boridlag, ben Streit burch funf unparteiliche Schieberichter entscheiben ju laffen. Johann mablte bagu von feiner Seite ben Itel von Gie fingen, und ben Probft Johann Stoll; Die Stadt Peter Schott, Burger von Strafburg und Arnold von Solzhaufen von Frantfurt, welchen Budwia ber Bischof von Speier vorfag. Diese erkannten einftimmig bie Rechte bes Bischofe an; aber nur bie Patrigier ober Mungenoffen unterwarfen fich bem Richterspruche. Die gemeinen Burger und bas Bolt faben bas Urtbeil als eine Rrantung ihrer Freiheiten an; fle jagten bie alten Geschlechter mit ihren Beibern und Kindern aus ber Stadt, und trotten, wie guvor, dem Bischofe und ben Um ihrer Gewalt noch Schiederichtern. ficberer au fenn, fuchten fie fich Freunde sowohl unter den benachbarten Rurften, als ben faiferlichen Rathen; und Johann, gu fdwach, um burch eigene Dacht bie Burger begahmen gu tonnen, brachte endlich feine Sache vor ben Raifer und Die Reichsgerichte.

Zu ber Zeit war Maximilian I. burch Worms gestommen, und beide Theile hatten jest Gelegenheit, ihm ihre wechselseitigen Beschwerden vorzutragen. Der Kaiser horte sie auch gnäbig an; da er aber nach den Riederstanden eilte, verschob er die Sache bis zu seiner Rudfunst; aber die Gemeinen hatten unter der Zeit Mittel gesunden, seinen Kanzler, Konrad Stürzel, zu gewinnen, und dieser bewirkte ihnen von seinem Herrn eine Bestätigung ihrer Ansprüche. Tropend auf des Kaisers Gnade, ers weiterten sie täglich ihre Gewalt, und da Johann wegen dieser Widerspenstigkeit abermals des Kaisers Schutz und Hufe angesucht hatte, versammelten sie sich bei dem Schalle

ber Bolfsglode auf bem Pelzmarkt, und festen einen neuen, aus Burgersichen gewählten, Rath an, sie verlegten hierauf bas Stadtgericht von bem Bischofshofe nach bem alten Munzhause, und bemeisterten sich bes ganzen Stadte Regiments.

Run sabe ber Bischof beutlich, das das aufgebrachte Bolt durch Gute und Richtersprüche nicht zu bandigen sep. Er gebot der Geistlichkeit, aus der Stadt zu zie ben, und schleuderte auf die Widerspenstigen den erwirkten Reichs, und Kirchenbann. Die Bürger, eine Zeitlang geschreckt, unterwarfen sich endlich den kaiferlichen Mandaten. Sie erkannten die Borrechte des Bischofs an. Der neue Rath wurde ab, und der alte wieder eingesetzt. Iohann verzieh den Hauptern des Aufruhrs, den ruhigen Bürgern ließ er ihre alten Freiheiten. Nachdem er also das Zutrauen und auch die Liebe der Gemeinen erworden hatte, zog er unter dem Zurufen des Bolkes und der Clerisei in die Stadt, und empfing den Huldigungseid mit großer Feierlichkeit.

Die wechselseitige Rube und Bertraulichkeit bauerte nur so lange, als ber Bischof bie Burger burch Bobltha ten zu gewinnen suchte. Rachbem er aber bie Bunben, welche ber burgerliche Krieg bem hochftifte geschlagen, wieder heilen, und seine alten fürstlichen Rechte üben wollte, emporten fie fich nochmals, und erklarten ibm fakt ins Angeficht: » baß alles, was bisher gefchehen, gegen sibre Freiheiten, und mas fie ju thun geschienen, nur mit Protestation geschehen mare. . Gie brobeten babei mit Borten und Baffen. Johann mußte vor bem querft nach gabenburg, aufgebrachten Bolle bann nach Heidelberg fluchten, wo er bei seinem Freunde

Philipp, bem Kurfursten von ber Pfalz, Schut und Rube fand. 2

Unter biefen Unruben, und gehaft von feinen eigenen Unterthanen, starb biefer Aurst-Bischof im Jahre 1503 218 Beidelberg. Seine sonft so ruhmmurbige Geschichte gibt bas feltsame Beispiel, bag ein Kurft auch mit bem beften Willen und ben wohlthatigsten Absichten Biderspruche erbulben muß, wenn sein Bolf durch Partenvuth und Difftrauen geleitet wird. Er, ber fur ben Reichsfrieben is eifrig gewirft, und, felbft ein Gelehrter, fur bie Auf. nahme ber Wiffenschaften so viel gethan batte, \* fonnte die Liebe und Rube bes Wormfer Bolfes nicht einmal auf feinem Tobbette erhalten. Auch feinem Rachfolger Rheinhard II. binterließ er ben Saß ber Stadt und ben burgerlichen Krieg. Da biefer, wie Johann, ben Schutz und Die Freundschaft ber Pfalzgrafen nachsuchen mußte, murbe er, wie biefer, ein Unterbrucker bes Bolfes, und ein Berrather bes hochstiftes gescholten. Seine Lage wurde noch gefährlicher als die Pfalzgrafen durch ihre Kebbe mit Baiern, felbst den Reichsbann und ben Reichstrieg ertras gen mußten. 3 Bon seinem Stuble und feiner Stadt vertrieben, irrte Rheinhard in Teumand berum, und suchte Endlich wurde onich Bermittelung fluger Hilfe nach. Fürsten und ber Reichsgerichte ber Streit auf bie Art

<sup>1.</sup> Das meiste biefer Geschichte habe ich aus einer noch ungedruckten Chronis von Worms gezogen, welche bei ber Erbin bes
seel. Welhbischofs Burbwein, bes seel. Mahiers Schut Wittwe
in Frankfurt nachzusehen ift.

<sup>2.</sup> Davon im britten Theile.

<sup>3.</sup> Siebe bavon bas folgenbe Bud.

beigelegt, baf Worms jene Berfaffung befam, welche fie als freie Reichsstadt bis auf unfere Zeiten erhalten bat-Es wurde namlich festgesett: bag ber Rath funftig aus fechbundbreißig Versonen, namlich sechs von ber Rittericaft, amolf von ben alten Geschlechtern, und achtzebit aus ben Bunften bestehen follte. Erstere mablte ber Bis fcof nach altem Gebrauche unter feinen Abelichen und Lebensleuten, von ben awolfen mablten feche bie Gefchlechter felbit, feche nahm ber Bischof aus ben ibm von ber Rits terschaft vorgestellten neun Mannern ober Reunern. Bge ren aber bie feche von ben Geschlechtern und bie feche von ber Ritterschaft nicht einig, fo entschied bas Loos. Letten ober Bunftigen wurden aus ben fiebengebn Bunften \* alfo gewählt, daß von einer jeben berfelben bem Bifcofe : amei Manner vorgeschlagen wurden, wovon er siebenzeht aum Rathe fette. Diese mablten alsbann wieber zweß Manner, woraus ber Bifchof bann auch ben achtzebnten Rathemann erfiefte. Der gange Rath von fecheundbreifig Gliebern folug jabrlich bemfelben zwei aus ber Ritterfchaft und zwei aus ben Zunften vor, wovon er einen zum Stadtmeifter, ben anbern jum Büegermeifter ansette. Den Stadt-Shultheifen , ben Stattafen, und bie Gerichtsichoffen mablte ber Bifchof aus ben abgebenben Rathegliebern, boch fo, bag meistens zwei aus ber Mitterschaft, vier von ben Gefdlechtern, und feche von ben Bunftigen ju Gericht faßen.

<sup>1.</sup> Die siebenzehn Bunften waren bie Megger, Weber, Schilber, Kramer, Schneiber, Bacter, Fasbin aber, Aderleute, Schmiebe, Schuster, Lauers färcher, Weinschröter, Fischer, Sacträger, Weinsgarteleute, Jimmerteute und Rurschner.

Auf die Beise batten die wormser Burger jene Freis beit und Berfassung erhalten, wonach sie icon über meis hundert Jahre gestrebt; allein ber Beift bes Anfruhre, welcher bisher gegen ihre Bischofe gerichtet war, traf nun. ba er feinen außern Gegenstand mehr fand, auf ihre eigene burgerliche Obrigfeit. Im Jahr 1513 entspann fic zwischen der Gemeinde und bem Rathe eine Zwietracht, welche bald in eine offenbare Emporung ausartete. tob Wobnfam, Philipp Salzmann und andere unrubige Ropfe betten bie Burger auf, und warfen bem Rathe vor: Er habe bie gemeinen Alimente ber Burgerichaft geschmalert, die offentlichen Gelber veruntreut, und ber Stadt Einkunfte unter fich getheilt, worüber fie ihn nun zur Rechenschaft stellen wollten. Ginige Ratheglieber mogen auch wohl in ihrer Berwaltung nicht ganz unschulbig geblieben fepn; ber bei weitem großere Theil aber erfarte biefes fubne Betragen ber Burger als Aufruhr. und wandte fich mit seinen Rlagen an die faiferlichen Berichte, und die benachbarten Stabte.

Dieses rechtiche Betragen brachte die Volksführer eher. auf, als daß es selbige geschreckt hatte. Sie bemeisskerten sich des Zeughauses, der Wächter, der Thore und der Sturmglocke, und brachten den Pobel und auch einige Zünfte zu einem offenbaren Unfruhre gegen den Rath. Sie wollten dessen vorzüglichste Glieder bestraft, und eine neue Verwaltung eingeführt haben, wodurch sie die herrschaft in der Stadt erhalten hatten.

Zu biefer Zeit kam ber Bischof Rheinhard ber Reichstags Angelegenheiten wegen nach Worms, und hoffte durch ben Zwiespalt ber Burgerschaft bie vorige Ge-

walt wieder zu erhalten. Er unterredete fich beimlich mit ben Bolfsfichrern, und versprach ihnen, daß, wollten fee' feine alten Unfpruche anerkennen, er fie in allen ihren Unternehmungen unterftuben wurde. Diefem gufolge binterlieft er ihnen einen feiner Rotarien, Balthafar Schlor, um burd biefen ben Unichlag weiter zu betreiben. murbe bierauf von den Bolfdführern ausgesprengt, als wollte ber Rath beimlich fremde Golbner in die Stadt aufnehmen, um felbige an andere Furften gu übergeben; auch berebeten fie fich untereinanber, bag fie auf St. Jakobstag bas Rathbaus besturmen, bie vornehmsten bes Raths gefangen nehmen, und burch ein Blutgericht zum Tobe verbammen wollten. Diefer Anschlag ift zwar mifgludt, weil die Rathsberren fich ju ben faiferlichen Rommiffarien verfügt hatten; nichtsbestoweniger brachten es bie Anführer endlich babin, baß ein neuer Rath aus ben , Runften gemablt, Die alten Rathsglieber größtentheils aus ber Stadt verwiesen, und feine Belehrten mehr in ben Rath aufgenomen werben follten.

Die Gewaltthaten der Emporer waren nun zu offensbar geworden, als daß die Reichsgerichte nicht hatten eins greisen sollen. Die verwiesenen Ratheglieder waren nach Oppenheim geflüchtet, und brachten ihre Alagen an den Kaiser Maximilian und an ihre Bundesstädte Frankfurt, Weissendurg und Straßburg; selbst viele rechtliche Burger waren über das Berfahren der Aufrührer misvergnügt. Es wurde daher abermals eine kaiserliche Kommission ersnamt, welche es endlich dahin brachte, daß durch einem Bergleich der Friede zwischen dem Rathe und der Burgerschaft bergestellt, die vertriebenen Ratheverwandten

wieder zurückernfen, und die Radelsfihrer des Aufruhrs zur Rechenschaft gezogen wurden. Jene zogen auch wies der freudig in die Mauern ihrer Baterstadt, diese aber, die Untersuchung und Strafe fürchtend, dachten auf neue Listen und Berschwörungen.

Es war zu ber Zeit gerabe bie Fastnacht berange nabt, wo bei hofen und in Stadten am Rheine fich alles belustigte, und ben Arobsinn sogar burch Mummereien und Rarrenlarven ausbrudte. Diefes Boltsfest suchten bie Rabelsführer zu benuten, um baburch gegen ben Rath eine neue Emporung ju wege ju bringen. Borms batte namlich, vielleicht von den alten Maifelbern ber, bies und jenseits bes Rheins eine große Biefe, wel de man bas Burgerfeld nannte. Gie war nach Dage gabe ber Biebtrift, in bie Ganfes, Someines und Rube : Biefe abgetheilt, und bie Burger batten bas Recht, ju gemiffen Zeiten ihr Bieb barauf zu weiben. . Alls aber die Migvergnügten vor einigen Jahren ihre Rube langer babin trieben, als es porgeschrieben mar, ließ ber Rath felbige burd Bewaffnete einfangen und in Befolga nehmen. Darüber entstand ein Auflauf bes Bolles, und Diefer Borgang war eine Urfache mit, von dem funftigen Alls nun die Kastnacht berangekommen war, berebeten fich bie Migvergnugten, bag einige unter ihnen in Reiter, andere in Rabe vertleibet, auf einander loss geben, und erftere die letteren gefangen wegnehmen follten. Damit baburch bas Bolf an die ehemals vom Rathe erlittene Bestrafung erinnert, querft jum Spotte, bann jum Aufruhe verführt werben moge. Sie felbst wollten alebann ichon das weitere vollführen. Da aber diefer Unschlag entbeckt,

und bas fogenannte Aufspiel verboten wurde, trat einer ber Berschwornen, mit Rahmen Rolenhans, ein Rabelmacher, auf die Strafe, und fiel mit gezogenen Baffen einen andern Burger an.

Unter biefem Streite lief einer ber Burgermeifter mit feiner Dache berbei, um die Rube wieder berguftellen, und ließ ben Rolenhans ins Gefananis werfen. Dies war eben bas Signal zu einem neuen Aufrubr. Bobnfam ließ fogleich die Sturmglode ertonen; bie Burger liefen bewaffnet und unbewaffnet auf dem Markte aufammen; die Berichwornen waren icon in den Gaffen ober ber Dunge verstedt, um auf alle Kalle die Gemeis nen in Kurcht zu seten, oder die Rathsberren niederzu-In biefer Roth trat Balentin von Gunt. baufen, faiferlicher Rammerrichter, unter bas Bolt, um Rube und Ordnung ju gebieten; allein zwei ber Unführer, Bartholomaus Strobiconeiber und Albrecht Rorfcon, ein Sadtrager, ließen ibn nicht zu Borte kommen, und drangten ihn fo gewaltig von bem Plate, bag er nach Saufe gieben mußte. Da nun bie Ratheberren faben, daß die Berschwornen wieder die Oberhand behalten murben, fluchteten fie fich in ihre Saufer, ober auch in die Riofter; allein ber aufgebette Pobel verfolgte fie überall. Die Thuren und Gemacher wurden erbrochen; das Seiligthum ber Rirden nicht geachtet; lowache Rinder und Beiber aus den Betten gejagt, und bie Aluchtigen entweder vertrieben ober gefangen senommen. 1

<sup>3.</sup> Bum Theil aus noch ungebruckten Berichten an bie Stabt Frankfurt.

Der Unfug war nun schon so weit gedieben, daß das hohe Reichsgericht mit. Gewalt eingreisen mußte. Der Kammerrichter, Bischof von Straßburg, und der Graf von Rapolistein, Landvogt von Elsaß, wurde mit viers hundert Reitern und Fußgängern nach Worms geschickt, und diese geboten mit gewaffneter Hand Ruhe. Durch ein taiserliches Kammergerichts-Urtheil wurde der Rath wieder eingesett, und die Anführer des Aufruhrs verstrieben.

So ftanden bie Sachen in Worms, als Frang bon Sidingen, welchen man, feiner Gestalt wegen, bas Frange den nannte, vor den Thoren erschien, um fich bie Unruben ju Rute ju machen, und bie Stadt ju brandichas Ben. Die Familie von Sidingen war zwar eine ber altes ften, aber nicht der machtigsten am Rheine. Ihre Berrichafe ten bestanden größtenthells nur in den Schlöffern von Landstuhl, Ebernburg und einigen Dorfern, welche in ben Balbern und Schlunden von Raiferslautern und Rreuge nach verstedt lagen. Frang aber wußte sich von da aus burch seine List und Tapferkeit ben machtigften Rurften und Stabten am Meine furchterlich zu machen. feine Rriegsleute und Golbner hauptsachlich burch Beute und Brandschatung erhalten mußte, fo maren bie Unrus ben in Borme ihm eine ichidliche Gelegenheit geworben ju neuen Kehben und Unternehmungen. Dabei wird es burch feine Meußerungen an bie gemeinen Burger ber Stadt mahrscheinlich, daß er in seinem Unschlage auf Worms von dem Bischofe beimlich unterstützt mar, weit biefer baburch bie Gemeinde fich wieder gu unterwerfen boffte.

Bu biefem Arangden von Sidingen fluchteten jest bie Beachteten und Bertriebenen von Worms, und fuchten beffen Sulfe nach. Der febbeluftige Ritter nahm felbige mit offenen Armen in feinem Schloffe auf, und fand burch fie balb einen Bormand, mit ber Stadt Borms angubinden. Bermuthlich hatte ber Bischof von Worms feinen Rotar, Balthafar Schlor, ibm jugefchict, um ber Sache auch einen Schein von Gerechtigkeit ju gebent. Diefer gab vor, eine Schuldverschreibung von brei Bormfer Burgern in Sanben zu baben, welche er an ben von Sictingen abtrat. Frang forberte nun in beffen Rahmen bie Schuld, und brobete im Berweigerungsfalle, fich felbft Berechtigfeit mit bem Degen in ber Kauft zu verschaffen. Der Rath, erfcbrocken über diese Zumuthungen, und eingebent ber eben gestillten Uurube, erbot fic, bie Sache au untersuchen, und bas geforberte Gelb bei bem Reiches Rammergerichte gur Enticheibung niebergulegen : bís allein Sidingen bestand auf feinem Berlangen , und warf, da man ihm die angegebene Schuld nicht gleich bezahlte, brei Burger von Borms nieber, melde in bem Marktschiffe von heibelberg nach ber Frankfurter Deffe fabren wollten.

Aufgebracht über eine so offene Gewaltihat gegen Reichsfrieden und kurfürstliches Geleit suchte der Rath die Hulfe bes Kaisers und der benachbarten Fürsten nach, und Franz wurde vermöge kammergerichtlichen Spruchs in die Ucht erklart. Der geächtete Ritter suchte sich hierauf durch Briefe und Maniseste zu vertheidigen; aber keines Banzues oder Reichsheeres achtend, umgab er mit seinen Reisstgen und vielem Geschüt die Stadt Worms, um sie zur

seiner Forderung zu zwingen. Am beständige Anfalle und Uebersälle gewöhnt, brauchte dieser sonderbare Krieger in seinen Fehden eben so wiel List als Tapferkeit. Bald wagte er an den schwachen Theilen der Stadt einen Sturm, bald warf er Briese den Wächtern und gemeinen Burgern zu, worin er ihnen den Schutz des Bischofs, und viele Freiheiten versprach. Bald brangte er die Stadt auf allen Sciten, und bald schien er während der Dunkelheit der Nacht abzuziehen, und versteckte sich in einen hinterhalt. Um diese List noch mehr zu verbergen, ließ er seinen Pferden die Hnseisen rückwärts auschlagen, wodurch man meinte, er habe sich zurückgezogen, da er boch vorwärts gegangen war.

Indes hatte der Nath und auch der größte Theil der Burgerschaft alle Borsicht und Mühe angewandt, sich gegen diesen eben so gewandten als muthigen Feind zu wehren. Die Thore der Stadt wurden wohl verschlossen und verrammelt; die Mauern und Thurme bewacht, und von da herab auf die Anrudenden geschossen; die Andestille nur mit Borsicht gewagt, und wenn Franz im hinterhalte lag, sogleich wieder zum Ruckzuge unter die Stadtmauern Befehl gegeben.

Um bieser, dem Hande und Gewerbe so schablichen, Febde ein Ende zu machen, und da zu der Zeit auch gegen gemeine Ritter die Reichsgerichtssprüche noch nicht zum Bollzuge kommen konnten, verstand sich der Rath und die Gemeinde von Worms zu Entrichtung einer nicht undeträchtlichen Summe Geldes an den muthigen Sickingen; und dieser nahm es, um damit Unterhalt zu einer neuen Fehde zu erhalten. Wir werden es in der Ge-

schichte von Trier horen, was er ferner unternahm, und wie er endlich durch seine eigenen Wassen den Tob fand Die fernere Geschichte von Worms aber wird in jener der teutschen Kircheuresormation um so merkwardis ger werden.

1. Siehe weiter unten bie Geschichte von Arier.

Achtes Buch.

## Rheinische Geschichte

von der Pfalz und Kapenellenbogen-Heffendarmstadt.

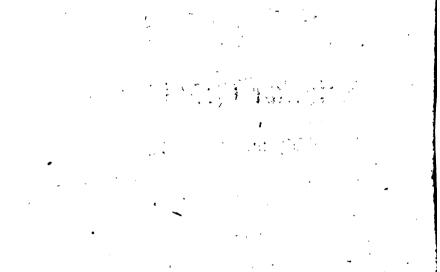

## Rheinische Geschichte

von ber

Pfalz und Kapenellenbogen = heffenbarmstadt.

Um das Gebiet der Bischse von Speier und Worms breiteten gegen das dreizehnte Jahrhundert die Pfalzsgrafen aus dem Wittelsbachischen Hause ihre Herrschaft rechts und links am Rheine aus. Die ersten Pfalzgrafen schienen ihre Stammsthe am untern Rheine genommen zu haben. Die Wittelsbacher herrschten aber vorzüglich am Mittelrhein; denn erst in neuern Zeiten wurden sie durch die jülichische Rachfolge auch mächtig am untern.

Im Jahre 1215 entfeste Raifer Friedrich II. Beine richen von Braunschweig seiner pfalzgräflichen Burbe, weil er sich mit seinem Bruder Otto, den hohenstausen entgegen geseth hatte, und gab sie an Ludwigen von Wittelsbach den herzog in Baiern. Einige Geschlechtsforscher lassen die Wittelsbacher von den Agilolfingern abstammen, welche schon unter den Merwingern Baiern beherrscheten. Wahrscheinlicher aber werden Leutpold und Are

nulf unter ihre Ahnen gezählt, welche unter ben letzten Karlingern das Herzogthum Baiern gegen die Einfalle der Slaven und Hungarn wacker vertheidigt haben, auch wohl selbst Rebenzweige der Karlinger gewesen seyn mögen. Otto I. nannte sich einen Grafen von Scheiern; dessen Enkel aber, Otto III., bauete gegen das Jahr 1101 das Schloß Bittelsbach, von welchem hernach sich alle Fürsten aus diesem Hause Wittelsbacher genannt haben. Als im Jahre 1180 der Kaiser Friesdrich I. Heinrich den Löwen in die Acht erklart hatte, entriß er dem mächtigen Hause der Welsen das Herzogsthum Baiern, und gab es Otto V. Grasen von Bittelsbach. Dessen Sohn Ludwig erhielt sonach von Friesdrich II. auch die Pfalzgrafschaft bei Rhein.

Es ift in ber Geschichte nicht beutlich, wie weit fich bas Gebiet ber Pfalzgrafen bamals am Rheine erstreckt Sie waren freilich nach Abgang ber falischen und schwäbischen Raiserdynastien nach und nach in bie Rechte ber alten rheinfrantischen herzoge getreten. Dem zufolge batte fich ihre Gewalt über alle bie gander ausgedehnt, welche zwischen ber Saar, ber Mofel, ber gabn und bem Rectar lagen; allein biefes maren nur Ueberrefte ber alten Pfalzgrafichaft, ihr eigentliches Erbgebiet am Rheine umfafte anfänglich nur einige Schloffer und Drtichaften. Man muß baber einen Unterschied zwischen ihrer pfalze graflichen und lattbedberrlichen Gewalt machen. erstreckte fich noch, wie unter ben vorigen Pfalzgrafen, fast über bas gange theinfrankische Bergogthum, aber nur über einige Burgen und Memter. Diesem bops pelten Berhaltniffe gemaß wollen wir bie pfalzgraflice Gewalt ber Wittelsbacher in ben Trummern bes alten

en.

icof 1 1200.

ggraf gfel.)

```
e linie.
-fürft, † 1319.
I. Kursúrst, † 1390. — Abelph, † 1327.
-Fürst, † 1308.
 und Raiser, + 1410.
    Stephan zu Simmern, † 1459. - Dtto zu Mosbach.
 ju Simmern, † 1480. — Ludwig zu Zweibricken,
                               † 1480.
1500.
                         Alexander, † 1514.
 í. 1557.
                Ludwig v. Zweis
                                 Rupert v. Belbens
IIL Rurfürft,
                bruden, † 1532.
                                      t 1544.
 1576.
1. Kurfarst,
                                 Leopold Ludwig,
4 1583.
                                      1 1604.
IV., Rurfürst,
 - 1610.
 V., Kurfürft und
Bohmen, † 1632.
 mig, Kurfürst,
 7 1680.
                    Wolfgang,
```

## Rarl zu Birfenfelb, † 1600. Christian, † 1654.

i, † 1689. Christian II., † 1717. Johann Karl zu v Samuel, Chriftian III., † 1735. Gelnhausen. 1731. Johann.

† 1569.

n IV. Friedrich,

erfürst, † 1685.

Maximilian Joseph, Kurfurft, 1799. Konig in Bajern, 1805.

saalfrankischen Herzogthums, und ihre landesberrliche in jenen des alten Rabegaues nachsuchen.

Che ber beilige Bonifacius eine genauere Didcefanabtbeilung angeordnet batte, ichien biefer Gau mit bem Bormsfelbe nur eine große Grafschaft ausgemacht zu weiten baben. Geiner und schonen Ebene wurben barauf die Maifelder und Wahlversammluns gen bes teutschen Bolfs gehalten, bis zu ben Sobenftaufen, unter benen fofort Frankfurt bie Bablitadt geworben Rach bes beiligen Bonifacius Zeiten machte ber Strich Landes von Oppenheim bis unter Bingen einen eigenen Gau aus, welcher von ber ihn burchfliegenben Nabe ben Rahmen Nabegau erhalten hat. Er wird auch in Urfunden ofters nur gradweg ober vorzüglich ber Bau genamt. Deffwegen baben in Maing, Oppenbeim und Bingen bie zu ihm führenden Straffen und Thore ben Nahmen Gaugaffen und Gauthore erhalten. Als spaterbin die Pfalzgrafen den größten Theil bavon erworben oder ererbt batten, nannte man ibn die Dfalz. Das land felbit ift eins ber iconften und fruchtbarften am Rhein. Getreibefelber und Drtichaften, Biefen und Balber, wechseln in der reigenoften Berbindung mit Doft. und Beingarten. Gifen, Galz, Quedfilber und anbere

<sup>1.</sup> Wenn man nicht gewiß wüßte, baß bas falische Gefet schon vor Klobwig abgefaßt worben ware, so könnten bie vier um Mainz liegenden sehr alten Ortschaften Windhausen, Saalz beim, Bobenheim und Weisenau vermuthen lassen, daß die vier franklichen Gesetzeber Windogaft, Salogaft, Bobozaft und Wisogaft selbiges auf einem Maiselde, im Radegou dem Bolbe zur Genehmigung vorgetragen hatten.

Mineralien findet man in den Schachten der Rahegebirge. In der Mitte desselben erhebt sich einsam der hohe Donnersberg über die Flache. Er hat an Umsang ohngesahr drei Stunden in der Lange und zwei in der Breite. Seine obere eifdrmige Gestalt beträgt etwa 2000 Schritt im Durchmesser und dient zur Biehweide. Auf einem seiner Felsen sindet man noch Spuren des alten Gaumals oder Königstuhls. Die Aussicht über die weite Ebene des alten Rahegaues ist herrlich, sie reicht die zu den lothringischen und hessischen Gebirgen. Zu Nierstein, Lautern, Alzei und Kreuznach waren Königshöse. Ingelheim wurde der prächtige Kaiserpallast der teutsschen Könige.

Dieser Rabegau ist schon unter ben Karlingern bie porzualicife Proving bes Reichs und bes frankischen Herroge Unter Ludwig bem Frommen lebte ber thums gemefent. beilige Rupert, melder in ber legende ein Bergog von Bingen genannt wird. 1 Babriceinlich mar fein Smb vater herzog zu Franken und Graf im Rabegan, benn er beberrichte bie gander mifchen ber Sela, ber Blies, ber Simmer und ber Seimbach, welche Fluffe bie Grenge bes Saues waren. Bon feiner Mutter Bertha mehr ju einem Einsiedler als ju einem Frieften gebilbet, gab er feine Guter ben Urmen ; feine Berrichaften erbten feine Bermandten, die funftigen Grafen von Spanbeim; bas Bergogthum aber und die Graffchaft erhielten nach Karl bem Großen zuerft bas Geschlecht bes Satto, bann bie Galier.

<sup>1.</sup> Wir werben feine Geschichte in ber von Bingen umftanbild anführen.

Als der Herzog Eberhard aus letterem Hanse sich mit noch andern Herzogen gegen Otto den Großen emport hatte, seite dieser neben die Herzoge noch Pfalzgrafen, wodurch er deren Gewalt beschränken wollte. Der Urssprung der Pfalz oder Pallastgrafen ist schon in der Gerichtsversassung der franklischen Monarchie zu sinden. Sie richteten im Nahmen des Königs die Rechtssachen, welche bei Hofe angebracht wurden. Allein jene bei Rhein wurden von den Kaisern der sächsischen Opnastie angesetzt, um die Macht der Herzoge zu brechen. In einem jeden Herzogthume war ein solcher, so auch in dem Franklischen.

Der erfte Pfalggraf, welcher als folder am Rheine ober bei Rhein angestellt wurde, ift herrmann I. Diefer erweiterte icon betrachtlich feine Macht, und ba bie Ottonen die Bergoge burch die Pfalzgrafen beschränken wollten. fo fand er Mittel, auf jener Roften fein Saus groß gu machen. Es ift febr mabricheinlich, bag bie pfalzgräfliche Gewalt fich zu ber Zeit nicht allein über bas Rheim fondern auch über bas uferfrankliche Bergogthum erftreckt babe, benn fie belehnten nicht allein die Grafen bes erftern, fondern auch die bes andern, worunter die Grafen von Cleve, Berg, Wied ec. genannt werben, welche gewiß zu bem lettern gehörfen. herrmann's Gobn und Rachfolger Eppo ober Chrenfried fliftete mit feiner Tochter Richenza im Sahre 1024 bie reiche Abtei Brunnweiler unter Colln, word and man erfeben tann, bag feine Gitter vom obern bis wum untern Rheine ausgebehnt maren.

Ein vermuthlicher Abtommling biefes erften pfalzgraf, lichen hanfes mar heinrich von lag. Er hatte fein Stammschloß an dem See erbauet, welcher einzig in seiner Art sich auf einer Anhohe bes Aargaues gebilbet hat,

und verunthlich bet Krater eines ausgebrannten Bulfans war. Darum nannte sich auch sein haus vom See, ober lateinisch, a lacu. Auf basselbe gründete er im Jahre 2003 die Abtei gleichen Rahmens. Dort findet man noch in der Kirche sein herrliches Grabmal mit seiner ganzen liegenden Gestalt, und die Kirche haltend. Auf ihn folgte im Jahre 1112 sein Stiessohn Siegfried von Ballenstädt.

Als die Herzoge von Franken durch Konrad II. selbst wieder Kaiser geworden waren, wurde die Pfalz mit Grasen von verschiedenen Häusern besetzt. So erhielten nach einander Gottsried von Calw im Jahre 1113, Wilhelm von Ballenstädt, Siegfrieds Sohn, im Jahre 1129, Heinrich von Destreich im Jahre 1140, und endlich Herrmann II. von Stahleck die Pfalz grafschaft. Letterer besaß das Schloß und die Herrschaft Stahleck ober Bacharach, und vermuthlich ist in seinem Gebiete die Pfalz oder der Pfalzgrafenstein, auf einem Felsen mitten in dem Rheine, erbauet worden, welche als der Stammss und die Wiege der kunftigen Pfalzgrafen angesehen wurde.

Als das herzoglich rheinfrantische Geschlecht mit heine rich V. ausgestorben war, wollte herrmann II. bessen Känder und Macht seinem hause zuwenden; allein den größten Theil der rheinischen Gaue befaßen schon die Bischste und Abteien. Er glaubte als Pfalzgraf in die Burde der alten herzoge getreten zu sepn, und verband sich mit seinen Lehengrasen gegen die geistlichen Fürsten, um ihre Länder seiner Gewalt zu unterwerfen, oder mit seinen Bundesgenossen zu theilen. Die Grasen von Leiningen, von Spanheim, von Kirchberg, von Deidesheim, von Kapenellnbogen, von Ridda, und andere herren vereinigten sich unter der pfalzgrässichen Fahne, wolch

jest gegen bie geiftlichen Staaten aufgestedt war. nel er in das Gebiet des Erzbischofs von Trier ein. nahm ihm das Schloß Treis und andere Burgen hinmea, und machte von bem Orte, welcher bie Pfalz ober Pfalzel genannt wird, Unwruche auf ben größten Theil ber ers Riftlichen Besitungen. Rachdem biefer Streit, wie wir noch boren werben, burch sonderbare Ereigniffe und bie Bermittelung bes Raifers beigelegt mar, befeste er mit ben obengenannten Grafen die herrichaften ber Bifcofe bon Speier und Worms, und als ihn darob ber Erg bischof von Mainz, Arnold, in den Bann that, rudte er mit feinen Berbundenen in beffen Lander vor, und verbeerte fie mit Reuer und Schwert. Diese Rebbe mar eben auf ben bochften Grab ber Bermuftung gestiegen, als Raifer Friedrich I. 1156 von Italien guruckkam, und bie freitenden Parteien auf einen Tag nach Borms vorlub. Rach vorgenommener Untersuchung wurden sie alle, ber Erzbischof feiner geiftlichen Burbe wegen ausgenommen. um hundetragen verbammt. 2

Nach dieser schimpslichen Strafe zog sich herrmann in die Einsamkeit zurud, und starb im Jahre 1165 ohne Erben. Der Kaiser Friedrich von hobenstausen, an dessen haus nun nach dem Tode heinrichs V. das herzogthum von Franken gekommen war, gab dieses mit der Pfalzgrafschaft seinem Halbbruder Konrad von Stausen. Dieser sührte den von herrmann angesangenen Krieg gegen die geistlichen Fürsten am Rheine fort. Er setze sich auf dem Stahlbuhl zu heidelberg, seit, und da der Bischof von Worme, Konrad II., dem die Grafschaft im Lobdengaue gehörte, sich dagegen beschwerte, siel er dessen Lander mit

<sup>1.</sup> In ber Gefdichte von Erier.

s. Statt feiner mußten feine Bafallen bie hunbe tragen.

gewaffneter Hand an, und that bem Hochkifte vielen Shaden an Land und Leuten. Er forberte hierauf von dem Erzbischofe von Colln, Rheinhold, das Schlof Rheines als einen Theil der Pfalz. Er rückte mit seinen Rittern und Knechten bis gen Andernach vor. Der Erzbischof war ihm aber mit einem machtigen Heere schon zworgesommen; und so wurde der Streit durch den Reiser dahin vermittelt, daß Konrad von seinen Forderungen am Rheine abstehen, dagegen aber der Erzbischof das Manu-lehen von Stahleck in ein Kunkellehen verwandeln musse.

Da bie Pfalzgrafen saben, daß sie gegen so machige Fürsten, als num schon die Geistlichen geworden waren, mit der Gewalt der Waffen nichts ausrichten würden, nahmen sie von ihnen die Länder und Herrschaften, welche sieder mit dem Schwerte gewinnen wollten, unter dem Titel von Richenvögten oder als Leben an. Wir sinden daher in den Urkunden. Sammlungen von Sudenus, Schannat, Hontheim und Freher viele Lebenbriefe, wodurch die Pfalzgrafen bischoftliche Länder empfangen haben. So erhielten sie selbst ihren Stammsis Stabled von den Bischofen von Colln, und ihre kunftige Hauptstadt Heidels berg von den Bischofen von Worms.

Ein anderes Mittel, ihre Herrschaft auszubreim, war der Borwand, daß sie nach dem Absterben der alten Herzoge von Rheinfranken in deren Stelle getreten sepen. Sie behaupteten daher, daß die pfalzgräsliche Obergewalt sich über das ganze Gebiet des alten Herzogihums erstrecke, und daß dieser Vorwand nicht ganz ohne Wirtung geblieben ist, beweist der Besitz von Alzei, des

<sup>1.</sup> Siehe bie Geschichte von Borme.

<sup>2.</sup> Giebe bie Befchichte von Colln.

größten Oberamts der Rheimpfalz, und das Oberlebens Recht, was sie über die meisten rheinischen Grafichaften übten. Rach den Lehenbriefen, welche noch späterhin die Pfalzgrafen aus dem Hause Wittelsbach an die Kaltischmiede ertheilt haben, erhellt bentlich, daß sie ihre Gewalt sogar über die Grenzen des alten Herzogthums aus behnen wollten.

Eine so große Macht, und ein so beträchtlicher Strich von Landern schien den hohenstaussischen Kaisern zu wiche tig, als daß sie den Besitz derselben nicht bei ihrem Hause hatten erhalten sollen, und dieses um so mehr, weil die machtigen Herzoge in Sachsen oder Braunschweig ihre Gegner geworden waren. Als daher Friedrich's I. Halbebruder, der Pfalzgraf Konrad von Stausen, ohne manneliche Nachkommenschaft blieb, suchte der Kaiser Heinrich VI. dessen Tochter Agnes an einen seiner Freunde oder Berwandten zu vermählen, um badurch die Pfalzgrafschaft bei seinem Hause zu erhalten. Indes aber hatte Heinrich von Braunschweig, welcher ein schöner und tapferer Prinz war, schon ihr Herz gewonnen, und wurde durch sie Pfalzgraf.

Diese Liebesgeschichte brachte vermuthlich jene alte Sage von bem Pfalzgrafenstein und dem darin befindlichen Kammerlein hervor. Als nämlich der Pfalzgraf von dem Umgange seiner Tochter mit dem Braunschweiger Kundsschaft erhielt, ließ er, weil er den Jorn des Kaisers besstürchtete, die Feste unter Bacharach mitten in dem Rheine erbauen, und sperrte dahin seine Tochter ein, auf daß sie von allen Berführungen des Braunschweigers frei und gewahrt bleiben moge. Allein weder die Tiefe des Rheins noch die Harte der Mauern konnten die List und Macht der Liebe abhalten. Heinrich wurde von der Mutter uns

<sup>1.</sup> Siehe oben bas vierte Bud. Bagr's rhein, Gefcichte. U. 60.

terstütt, und beimlich unter Pilgerfleibern in die Feste eingelassen. Die beiben Liebenden genossen das höchte Glud ber Jugend mitten in einem Gefangnisse.

Rach einiger Zeit wurde bie Prinzeffin gesegnet, und nm trat bie liftige Mutter zu bem Pfalzgrafen, entbeckte ibm bas feither verborgene Gebeimnig, und bat ibn zum Raiser zu geben, und ibm bie Uumbglichkeit einer andern Bermablung ihrer Tochter, als mit Heinrich vont Braunfdweig, bargulegen. Der Pfalzgraf wurde wie pom Donner getroffen, ale er bies borte; ba aber bie Sache einmal ju weit gekommen mar, um fie ruckgangig machen zu tonnen, eilte er fogleich nach Speier, wo ber Raiser sich damals aufhielt, und stellte ibm die bringende Lage der Dinge por; diefer aber wollte von feiner Entichub bigung wissen, und erklarte ibm: bag er bie Rachfolge feiner Erben in ber Pfalt fo lange nicht anerkennen murbe, bis man ibm ben rechtmäßigen Alt ber Traumng feiner Tochtet mit bem Braunschweiger murbe vor Augen gelegt haben.

Diese Erklarung setzte ben Pfalzgrafen in die größte Berlegenheit. Er reisete sogleich wieder ab nach Stahlech um seine Gemahlin über eine so schüpfrige Sache zu Rathe zu ziehen; allein das listige Weib wußte bald seine Bedenklichkeiten und Unruhe zu beseitigen. Sie sagte ihm: daß sie keine Zusammenkunft heinrichs mit ihrer Tochtengestattet habe, ohne daß beide durch den hossaplan zworehelich verbunden, und priesterlich eingesegnet gewesen waren. Sie ließ hierauf den Trauungsakt mit Zeugen und den erforderlichen Formsichkeiten sertigen, und gab selbigen ihrem Gemahl, um ihn dem Raiser vorzulegen.

Durch diese Kist wurde zwar das Erbrecht in heine richs Familie gesichert, allein der Bater für die künftigen Borfalle so behutsam gemacht, daß er in dem für die

Sicherheit seiner Tochter erbaneten Schlosse am Rhein ein enges Kammerlein zurecht machen ließ, und ein Familiens Geset gab, vermöge bessen alle kunftigen Pfalzgräsinnen den Stammfürsten darin zur Welt bringen sollten. Roch bis auf diese Stunde zeigt man dasselbe allen Reisenden, welche diese Festung besehen wollen. Es ist so enge, daß es kaum ein Bett und neben demselben eine Umme fassen kann. Die Zeugen mussen also an der Thure gestanden haben. Höchtwahrscheinsch ist diese Sage durch obige Veschichte entstanden, und die Feste hat von ihr eigens den Ramen Pfalz voer Pfalzgrafensten erhalten.

Nachdem Heinrich durch diese Liebesgeschichte Pfalzgraf geworden war, ergriff er auch, wie der Kaiser befürchtet hatte, die Partei seines Bruderd Dtwo gegen Philipp von Schwaben. Friedrich II. that ihn darob in den Reichsbann, and gab im Jahre 1215 fein Amt an Ludw wig I., bessen Bater Otto Friedrich I. schon zum herzoge von Baiery ernannt hatte. Dieser Fürst konnte, so lange Heinrich von Braunschweig noch mächtig am Rheine war, nicht zum ruhigen Besitze seines Amtes kommen. Sein Sohn Otto VI., oder als Kursurst. I., heirathete daher Heinrichs Kochter Ugnes, und brachte auf diese Weise zugleich burch kaiserliche Gewalt und Exbsolze die Psalz an sein Haus.

Es ist febr wahrscheinlich, daß zu ber Zeit, als die Bittelsbacher zur Pfalzgraffchaft bei Rhein kamen, der Sis des Stammes noch zu Stahleck geblieben ist, aber der Sis der Gau - und Pfalzgraffchaft war nach Alzei verlegt. Diefer Ort war schon unter der franklichen Monarchie bes kannt; vo er seinen Rahmen der Rymphe Alteja unter den Romern, ober Prinzessin Alte p unter den Frans

<sup>1.</sup> Er munde fogar gefangen, als er nach beibelberg tam, unb mußte fich austbfen.

ten zu verdanken habe, wollen wir nicht untersuchen, gewiß aber wuchs er schon unter den Karlingern zu einer
Stadt an. 2 Als nach Abgang der Hohenstausen das
frankliche Herzogthum, und mit ihm die Grafschaft im
Rabegan aufgelößt wurde, nahmen die Pfalzgrasen rings
um Alzei her Besitz von dem Lande, so weit es ihnen
Recht und Gewalt erlaubte. Das übrige theilten mit
ihnen jene Familien, deren Ahnen zuvor entweder das
Gaugrasenamt verwaltet, oder beträchtliche Güter und
Herrschaften in dem Gaue geerbt hatten. So erschienen
gezen das zehnte Jahrhundert hin, weben den Pfalzgrasen,
die Grasen von Spanheim, von Beldenz, von Falz
ten stein, von Zweidrücken, die Raus und Rheins
grasen nebst andern Herren in dem alten Rabegau.

Nach dieser wichtigen Beränderung, welche jest in bem Gaue und Herzogthume vorgegangen mar, übten die Pfalzgrafen eine doppelte Gewalt zu Alzei. Als Rachfolger der alten Herzoge, und Oberlehenherren des alten Herzogthums verliehen sie, wie ein altes Beisthum sagt, auf dem Steine zu Alzei alle dazu gehörigen Grafschaften, als Bergen, Cleve, Sann, Wied, Birneburg; Rassau, Rahenellenbogen, Arnstein, Spansheim, Belbenz, Leiningen, Zweibrücken, die Rheingrafschaft, Waugrafsschaft und Falkenstein; aber als Landesberren waren, nach eben diesem Weisthum, das die Rechte der Pfalzgrafen zu drei ungebotenen Dingen in Alzei: "Es sollen

<sup>1.</sup> Im Jahr 1783 hat man einen romischen Stein in ben Stadtmauern von Alzei gesunden, mit der Inschrift: Nymphis vicani Alteienses gram posuerunt; we man den Rahmen Alzei von der Rymphe Alteja ableiten wollte. Andere Altersthumssorscher sagen, er kame von Pipins Tochter Aleya.

Da fenn vierzehn Schoffen, bie ber Pfalzgrafen Recht » forechen. Die follen Ritter, und einer bavon Schulebeiff » fenn. Bu biefen follen zween von Rodenhaufen, zween son Uelversbeim Dienstmanne fenn. Bare es, baf ber » Schöffen Giner zu ungebotenen Dingen nicht an mare, s fo mare er, ihn irten bann Chebaften nicht, bem Schultheis » ben zwanzig wormfer Pfennige, bem Baut eben fo viel, und Diebem Schoffen eben fo viel jur Befferung foulbig. Rame »ber vorgenannte Schoffe nicht, und wurde ibm vorge-» boten, als man thun foll, so mare er die große Beffe-Es foll auch ein freier Raugraf bes runa schuldia. »Pfalzgrafen Baut fenn, ber foll mit zween freien Mannen man Gericht figen bei bem Schultheifen, jeber feiner Seite Deiner; und foll boren bes Pfalzgrafen Braften, und foll bie prichten, bie etwa ber Schultheiß nicht richten mag. «

So wurde Alzei der Sitz der Pfalzgrafschaft und Landesherrlichen Gewalt zugleich. Die zahlreiche Burgersschaft war in Eble und Gemeine abgetheilt, und schon im dreizehnten Jahrhundert so angewachsen, daß ihre Streistigkeiten in offene Fehden ausbrachen, und durch kaisertiche Gerichte entschieden werden mußten. Das Gebiet um diese Stadt umfaßte nach der Hand neunzig Ortschaften, und da die Pfalzgrafen von da aus ihre Gewalt übten, so war sie auch anfänglich der Sitz der Regierung.

Die Zeit, worin die Wittelsbacher die pfalzgräflichet Wirde und damit die ihr angehörigen Länder an dem Rheinufer erhalten hatten, war der Erweiterung ihrer Macht und ihres Gebietes sehr gunftig. Auf der einen Seite schien das alte Herzogthum von Franken all-bereits zu erlöschen, auf der andern waren die rheinischen

<sup>1.</sup> Rach Absterben ber Grafen von Alzei, Erbrrucheffen ber Pfalz.

Bifchofe sowohl mit ben Burgern ihrer Sauptftabte, als mit ibren weltlichen Rachbatn in einer fast anhaltenben Rebbe-Erstere wollten sie fernerbin nicht mehr als ihre Herren erfennen, und lettere glaubten ein geiftliches Umt mit einem weltlichen Kurftenthume nicht verträglich. Stimmung ber Kurften und Burger bewog icon ben Pfaltarafen herrmann II. von Stabled mit andern Gras fen die rheinischen Bischofe anzusallen, allein er wurde bafür zu Worms von Raifer Friedrich I. mit dem Sundes tragen bestraft. Desto gludlicher waren feine Rachfolger Ronrab von Staufen und Dito von Bittelsbach. Jener, ein Bruber des Raifers, fette fich allbereits gu Beibelberg fest, biefem gab ber Bifcof von Worms, Beinrich II., im Sabr 1225 feine Rechte im Lobden- und Elfengau als Leben und Brautgeschent für feine Gattin. Er bebielt burch biefe Schentung fur fich und feine Rachfols ger nichts übrig, als ber Konigshof in Labenburg. Der Lob-Dengan ift eine icone fruchtbare Chene, welche vom Aufie ber Bergstraße bis jum Rheine fich behnt, und von ben fteilen bunteln Gebirgen ber, freundlich von dem Rectar burchstromt wird. Er bat seinen Rabmen von dem alten roa mifchen Lobodunum, dem jetigen Labenburg. Letteres war vermuthlich ber Gaugrafensit; aber bas Gaumal wurde bei Beibelberg, auf dem fogenamten Stublbabel gehalten, wo man noch den Konigestuhl fündet. Ronig Dagobert foll biefen Gau icon den Bischofen von Borms geschenkt baben. Raifer Beinrich II, bat biefe Schenfung bem Bischofe Burfard I. bestätigt, und ber Bischof heinrich II. ihn an die Pfalzgrafen übengeben.

Rach so wichtigen Erwerbungen auf dem rechten Rheinufer verlegte Otto der Erlauchte den Sig seiner Regierung und seines Stammes von Stableck

auf die schönen Gebirge nach Beibelberg, und erhob biefen auvor unbetrachtlichen Ort zu ber hauptstadt feiner rheinis fchen Staaten. Ueber ben Urfprung von Beibelberg find Die Geschichtschreiber aus Mangel an Rachrichten nicht einig. Rach einer alten Sage foll auf bem Sugel, wo jest die Trummer bes Schloffes liegen, eine altteutiche Alraune ober Babrfagerin , Jette mit Rabmen, gelebt und vorhergefagt haben: » bag aus ihrem beiligen Saine Deinst ein toniglicher Pallast bervorgeben, und in bem Thale fich eine Stadt bilben werbe. Rach eben biefer Sage foll fie an bem nabe bei Beibelberg gelegenen Bolfs. brunnen von einer Bolfin gerriffen morben fevn, als fle bei Nachtszeit ihrem Geliebten eine Zusammentunft ge-Stattete. Daber noch ber Rabme biefes Brunnens und Des Jettenberges. Db biefe Sage auf einen altteutschen Urfprung beutet , tonnen wir nicht mit Gewißheit barthun; bag aber icon nuter ben Romern bei Beibelberg eine Ueberfahrt über ben Reckar und vielleicht auch ein Raftell angelegt wurde, bat viele Babriceinlichkeit. Unter ber franklichen Monarchie wird fann ibr Nahmen genannt. Als wirkliche Stadt und Restung erscheint sie erft unter ben Wittelsbachern. Diefen Rurften bat fie ihr Schloff, thre Mauern, ihre Bruden, ihre Berfassung, ihre Universität und ihren Glang ju verdanten. Durch ben Erwerb fo machtiger Berrschaften und Stabte mar Dtto ber Erlauchte ber machtigste Kurft am Rhein und in Baiern geworben.

Indest lagen beide Lander ju weit auseinander und entfernt, als daß die Bittelsbacher beren innere Kraft gehörig nach außen hatten benuten tonnen. Auf der einen Seite grenzte Baiern an Ungarn und Bohmen, auf der andern die Rheimpfalz an Frankreich und die rheinischen

Rurfürstentbumer. Diefe Lage ibres Gebietes verwichel te fle in Saus. und fremde Rriege, und ftellte ibre Provinzen entweder auf einer ober bert anbern Seite feindlichen Bermuftungen blos. Die Unbequemlichkeit einer gemeinschaftlichen Regierung fühlten icon Ottos Gobne Lubwig II, und Beinrich. Gie theilten baber im Jahre 1255 ihre Lander alfo, daß ersterer bie Rheinpfalz. letterer Baiern verwalten follte. Als Ludwig nach bem frühen Tobe seines Brubers herr aller wittelsbachifcen Rheinlander wurde, glaubte er, daß ein fo weitschichtiges, von junern und außern Reinden bedrobetes Go biet nur burch Strenge verwaltet werden fonnte. Diefem au Folge bielt er fast unerbittlich auf die Befolgung feiner Gesetze, und strafte jeden mit Acht und Tob, welcher sich eines Verbrechens schuldig gemacht batte. 2 Aus dem namlichen Grunde unterftutte er ben rheinischen Stabtes Bund aus allen Rraften, obwohl er gegen ben Abel gerichtet zu fenn schien. Er zwang, wie Aventin fagt, waar bie rheinischen Furften und Kurfürften, bemfelben Durch biefe Beforderung der Gerechtigfeit beizutreten. und bes landfriedens erwarb fich ludwig ben Rahmen bes Strengen, aber feinen feiner Unterthanen traf dieser Nahmen schrecklicher, als seine eigene Gattin Sie war die Tochter bes Herzogs von Bra-Maria. bant, foon, fanft, liebreich und guchtig. Ludwig liebte Le mit offner Seele und ehrte fie auch burch eine strenge Beobachtung ebelicher Pflichten; allein biefes ernfte und finftere Betragen tonnte bei einem gartlich liebenden Beibe cher Hochachtung und Geborsam, als bergliche Ergeben-

<sup>1.</sup> Er foll fontig Raubrittern in einem Zage ble Köpfe habe abichlagen laffen,

boit erweden. Dazu kam noch, daß Andwig seiner entifernten Kander wegen ofter sich von ihr trennen mußte. Diese Berhältnisse mogen wohl die Ursache gewesen seyn, daß Maria sich die einsamen Stunden durch Unterhaltung mit einigen ihrer Hosseute zu erheitern suchte, ohne daß babei ihre hausliche Pflicht oder fürstliche Ehre im geringsten besiecht worden ware; allein Ludwig, der ein eben so ftrenger Gatte als Fürst war, versagte ihr diese unschuldiger Bergnügungen auch dei seiner Amwesenheit.

In biefer Stimmung war er jest mit ihr nach bem Rheine gezogen, um durch feine Gegemvart sowohl ber Bermaltung feiner rheinpfalgischen ganber, als bem rheis mifchen Stadte-Bund einen neuen Betrieb zu geben. Mizei ber Git feiner pfalzgraflichen Gewalt mar, hielt er fich ofter ba auf; und vermuthlich bat bier Maria ben Raugrafen Beinrich tennen gelernt, welcher als pfalgischer Erbtruchfeß und Bogt bes alzeier Gerichtes beständig bei Sofe fenn mußte. Der oftere Umgang, die Bereitwillige feit im Dienste, auch wohl die Annehmlichkeit der Unterbaltung, machten ihn ber einfamen Pfalggräffin querft gu einem gefälligen, bann ju einem beliebten Befellicafter. Go mag es gefommen fenn, bag fie eine unschulbige Bus neigung ju bem Grafen fublte; aber in bes ftrengen Lub. wige Bruft erwachte bie Schlange ber Eifersucht; benn von nun an nahm er fie nicht mehr an ben Rhein mit, und ge-Stattete ihr nur ben Umgang mit feiner Schwefter Elffabeth ber Konigin von Sicilien und mit ihren Rammerfrauen.

Maria ertrug diefes einfame Leben mit weiblicher Ergebenheit und Geduld; um aber doch dafür eine Entsichtigung zu haben, unterhielt sie sowohl mit ihrem entsfernten Gatten als dem Raugrafen einen zärtlichen Briefswechsel, und diefer war eben die Ursache ihres Unglück.

Sie hatte bie Briefe, welche fie an ihren Gatten schickte, mit einem rothen, jene aber bie an ben Raugrafen gerichtet maren, mit ichmargem Bachfe verflegelt. Der Bote aber, welcher fie überbringen follte, verwechselte fie entweber aus Rachlässigfeit ober weil er nicht lesen tounte. und gab den, ber an ben Rangrafen gerichtet und fcmarg geflegelt mar, bem ftrengen Gatten. Raum batte biefer ben Brief gelefen, als feine bisber unterbrudte Giferfuct Er stach ben Boten auf ber in Buth ausartete. Stelle nieber und eilte, wie von Aurien ber Gifersucht geweitscht, nach Donauwerth, um Rache an feiner Gattin und allen benen zu nehmen, welche er mit ihr im Berbacht batte. Sobald er im Schlosse angefommen war, ermor bete er Helike, Die Bertraute Mariens, mit eigener Sand, und lieft ihre Kammerfrauen von bem Thurme berabstarren.

Roch schrecklicher war bas Gericht, welches er über feine maluckiche Gattin felbst bielt. Bon Scharfrichtern und hentern umgeben trat er in ihr Bimmer, um fie ut Seine Buth and Eifersucht flieg auf Rebe zu ftellen. ben bochsten Grab, als er fie erblickte. Die von ihrem Gatten felbft angeflagte Furftin erfchien mit bem ihrem Geschlechte und ihrer boben Geburt gufommenben In fande, aber Ludwig bielt ihr knirschend und tobend ben Brief vor, und donnerte ihr die abscheulichsten Vorwurfe entgegen. » Ift biefes bie Treue, a fagte er, » welche bu mir am Altare fcwurft? Babrend bem ich die Rauber am Mbeine mit bem Schwerte vertreibe, führst bu fie bier burch beimliche Bublerfunfte in mein Schlof und Bett ein. Dein Megift bat ben Rurftenmord icon von seinem Abnberrn erlernt; ibn wolltest auch bu, wit

<sup>1.</sup> Er beutet hier auf Otto von Wittelsbach, ber ben Lais fer Philipp ermorbet, und von bem bie Raugrafen abstammen sollen.

» eine andere Klytennestra, an mir versuchen, und mit

» beinem Buhlen auf meinem blutigen Leichnam mein Bett

» besteigen. Aber die gerechte Rache ist euch zuvor gekoms

» men, und hat euch in euern eigenen Schlingen gefangen.

» Dieser Brief klagt dich der Untreue und des Ehebruchs.

» an. Nach meinem Haus = und Fürstenrechte bist du des

» Todes schuldig. Bereite dich zu beiner Strafe; und du, «
sagte er zum Scharfrichter, » vollziehe sogleich das Urtheil. «

Als Maria diese schrecklichen Worte horte, und den verwechselten Brief in den Handen des rasenden Gatten erblickte, erblaßte sie. Diese Blasse wurde aber bald durch Rothe weiblicher Scham und fürstlichen Stolzes von ihrem Gesichte getrieben, als sie die daraus gefolgereten Beschuldigungen einer unerlaubten Bublerei und des Ehebruchs hören mußte. Sie vertheidigte daher ihre Unsschuld nicht mit den Ausstückten oder Wintelzügen einer überwiesenen Verbrecherin, sondern mit der schlichten Erzählung der Verwechselung und der Reinheit ihres Gewissens.

Ludwig hatte sowohl in dem Betragen des edlen Weibes als durch die Bergleichung der beiden Briefe Gründe genug finden können, um ihre Unschuld zu erkennen; allein Wuth und Eifersucht siegten über Vernunft und Gerechtigkeit. Der strenge Herr horte weder die Geuszer seiner Gattin, noch den Rath seiner Setreuen, noch selbst das Flehen seiner Schwester, der Königin von Sicilien, die ihn kniefällig um Schonung bat. Unerbittslich ließ er Maxien, als einer überwiesenen Ehebrecherin, vom Rachrichter den Kopf abschlagen.

Ein fo forediches und ungerechtes Gericht erfüllte feine Unterthanen mit Aurcht, die Reichsfürsten mit Ab.

ichen. Beinrich ber Rangraf verließ fogleich bie pfalgisches Lanber und durchzog mit Rlagfdriften gegen ben Gab ten, mit Soupschriften fur bie unschulbig Ermorbett gang Teutschland. Die tranrige Geschichte murbe fogar ein Bollsmabreben, und, wie Aventin fagt, von ben Dichi tern in Reimlein gesett, bem Bolte vorgesungen. erft fiblte Ludwig, wie weit ihn feine Eifersucht getrie ben, wie übereilt er geurtheilt babe. Um fich gegen bie Abndungen ber Bermandten und Kurften ju fconten, suchte er, als Bittwer, bie Sand Mathilbens, ber Tods ter Raifer Rudolphs I. nach. Um aber fein Gewiffen mit Gott ju verfohnen, fliftete er bas Rlofter Surftenfelb. Da er ben enthaupteten leib ber Gattin nicht mehr ins Reben erweden tonnte, wollte er ihre Seele burd Deffen Benn aber gefrantte Unichuld vor Gottes Gericht ben Lohn ber Geligkeit erhalt, so verhient biefe eble Kurftin als Martvrin ehelicher Oflichten aufgestellt zu merben.

Das strenge Gericht, welches Ludwig über seine Gattin ergehen ließ, war durch ben Wechsel des Hofes so blutig geworden. Seine Sohne Ludwig III. und Rudolph theilten daher nach seinem Tode die Regierung ihrer Erblande nochmals. Jener übernahm Baiern, dieser die Rheinpfalz; allein sie entzweieten sich eben darum, weil sie von einander getrennt waren. Ludwig wurde nach dem Tode Heinrichs VII. zum Kaiser gewählt, aber Rudolph ergriff die Partei seines Gegners Friedrichs von Destreich. Ausgebracht über dieses unbrüderliche Benehmen überstel Ludwig gleich nach vollzogener Wahl Rudolph Lauber am Rheine mit Feuer und Schwert, und nahm selbige im Rahmen ihres Hauses in Beste. Rudolph

mußte flüchtig geben; imb im Glende leben, allein Lubwig blieb Bormund seiner Prinzen, und gebrauchte jest seine kaiserliche Gewalt, um deren Länder zu erweitern.

Bon bem alten Reichsgute waren zu ber Zeit am obern Rhein noch bie Stadte und herrschaften von Gers mersheim, Reuftabt, Raiferslautern, Oppenbeim, Ingelheim und Dosbach in des Raifers Bewalt geblieben. Um Mittelrbein waren bie Pfalzgrafen bie Dberlebenoberren ber Graffchaften von 3meibruden, Belbeng, Spanheim und Simmern zc. Am Unterrhein find bie Graffchaften von Klandern, Brabant, und Solland burch Sterbefalle bem Raifer als leben anbeimgefallen, und felbft bas Rurfurftentbum von Brang benburg burch ben Abgang bes astanischen Stammes erledigt worden. Diefe beträchtlichen gander fuchte jest Ludwig, da er Raifer geworden war, an fein Saus zu brin-Bermerebeim, Reuftabt, Raiferslautern und Mosbach verpfandete er erft an bie Pfalg; feine Nachfolger verleibten fie bem Rurftagte ein. 3meibrus den, Beldeng, Spanbeim und Simmern erhielten spater seine Reffen Rupert und Stepban burd Rauf und Erbvertrage. hennegan, holland, Seeland und Friesland erwarb Ludwig, indem er beren Erbfurftin Margaretha jur Che nahm. Das burch ben Tob Beimrichs bes Astaniers ledig gewordene Aurfürstenthum von Brandenburg gab er feinem Altern Sohne Ludwigs für feinen jungern Sohn Stephan wollte er bas alte herzogthum von Schmaben wieder herftellen. Wenn man nun noch bedenkt, bag er felbst machtig als Bergog in Baiern, als Raifer im Reiche regierte, fo tann man mit Babrbeit behaupten, bag burd biefen Pfalzgrafen bas

wittelsbachische haus bas mächtigste in Teutschland geword ben sey, und die fraftige Regierung der alten Salier am Rheine wieder aufzuleben schien. Ich werde, was Ludwig Rügliches ober Rachtheiliges als Kaiser im Reiche wirkte, weiter unten anführen. Hier aber nur das bemerken, was er für sein haus und die Rheimpfalz gethan hatte.

Lubwig war zwiel mit feinen Reinben, ben Bel fen in Stalien und ben guremburgern in Tenticoland beschäftigt, ale bag er feine gange Sorge auf die Bers waltung ber pfalzgräflichen ganber wenden tonnte; bacte baber vorzüglich auf ihre Erhaltung und Erweites Er wußte aus eigener Erfahrung, wie nachtheilig eine gemeinschaftliche Regierung fur bie von einander ges trennten ganber in Baiern und ber Pfalz fen; barum ents' marf er zu Pavia im Jahre 1329 einen neuen hande und Kamilienvertrag, vermoge beffen er fur fic und feine Rachkommen Baiern behielt, Rudolphs Erben aber bie Rheinpfalz mit ber Aurwurde und einigen Memtern in Baiern überließ, welche man baber bie Dberpfalz nannte. Bon nun an war bas haus Wittelsbach in mei Linien, die rheinpfalzische und baierifde, getheilt, und bie Rheinpfalz machte einen besondern Stagt and, auf welchem bie pfalzgräfliche Rurwurde und bas Reichstruchfeffenamt baftete. 2

Rubolph war indeß im Jahr 1319 im Gende geftorben. Ihm folgten querft feine Sohne Rubolph II.

<sup>1.</sup> Ueber die Bertheilung ber Rheinpfalz verordnete der Bertrag, daß Rudolph's I. alterer Sohn, Rudolph II., die Obertpfalz; ber zweite, Rupert I., die Gegend um Reuftadt, und Abolph's hinterlassener minderjähriger Sohn, die Rurpfalz haben follte. Siehe Geschichte des Hausverträgs von Pavia.

and Rupert I., bann feine Entel Rupert II und Rupert III. in ber Rur. Diefe fetten nach bem Tobe Des Kaisers Ludwig (1340) die Bergrößerung ihrer Lan-Rupert I. ber , welche biefer angefangen batte, fort. taufte Simmern von Philipp von Boblanden. 216 Reiches Bifarius logte er die bisber veraugerten Reichspfanbichafe ten wieder ein, und brachte ben größten Theil bavon an fein Saus. Rupert II. faufte Ogberg und Umftabt von ber Abtei zu Ruld; Lindenfels aber und Bretten Ludwig von den Markgrafen von Baden. Endlich wurde Rupert III. abermale von ben rheinischen Rurfürsten ale Raifer gewahlt, und diefer vereinigte sowohl die bereits icon seinem Saufe verpfandeten, als auch bie übrigen Reichelander auf bem linken Rheinufer mit ber Pfalz. Bu gleicher Beit vermablte er feinen erftgebornen Gobn Rupert Dipan mit der fpanheimischen Erbgrafin Glifabeth. feinen vierten Gobn Stephan mit Anna ber Erbarafin von Belbeng. Als im Jahr 1406 burch ben Tob ber Pringefin 3 o banna bie Graffchaften von Brabant und Limburg bem Reiche wieber anbeim gefallen maren, wollte er auch biefe, als Raifer, feinem hause zuwenden. Dbe wohl ihm aber letteres nicht gelingen konnte, fo wurde boch ber größte Theil von Spanheim mit Belbeng und Zweibruden Erbland ber Pfalzgrafen. 3d babe bier nur im turgen und allgemeinen angegeben, wann und von welchem Pfalzgrafen obgenannte Lanber und Berrichaften on bas wittelsbachische haus gefommen sepen; ba aber iebes bavon foon feine eigene Berfassung und Geschichte batte, fo wird es, ebe ich auf bas Bange gurudtomme, withig feyn, auch bavon erft eine historische Beschreibung einzuruden. In werde biefe fo tury fassen, als es biefes

Bert erlaubt, ausführlich findet man fie in Bibberd biftorischetopographischer Beschreibung ber Rheinpfalz.

Es gab ben Pfalgrafen einen wichtigen Borfcbuth im Erweiterung ihred Gebietes, bag fie fich ber Rirchen-Bogteien iber die rheinischen Bisthumer und Abteien be-Daburd batten fie icon bie Bischfe måchtigt batten. pon Worms aus bem Befite ber Graffcaft im Lobbengan verbrangt; balb bernach versuchten fie ein Gleiches mit Mosbach und bem Bormfifden Gebiefe in bem Bingen Raifer Otto II. hatte im Jahr 976 bem Sochstifte pon Borms bie Abtei von Mosbath mit bem bazu gebo. rigen Gebiete geschenft, fich jedoch bas Grafengericht bas ruber vorbehalten. Friedrich II. erbauete bierauf bie Rirde von Grund aus, und beschenfte fie mit vielen Gie tern; allein sein Obeim, ber Pfalzgraf Konrad von Sobenstaufen, batte bereits die Bogtei und Gerichtsbarfeit Darüber an fich geriffen.

Indes behaupteten die Kaiser wenigstens ihre Gewakt in der Stadt, und Rudolph I. gab den Bewohnern von Mosbach Stadtrechte und eine städtische Berfassung mit einem Schultheißen, sechs Rathsherren und Schöffen. Sein Rachfolger Adolph verpfändete sie aber im Jahr 1297 an Gerlach von Breuberg um 4500 Mark. Es scheint, daß diese Pfandschaft nach dessent Tod entweder wieder einges lößt, oder an Pfalz übertragen wurde, denn Kaiser Ludwig, der Baier, übergab sie im Jahr 1330 an seine Betztern Rudolph und Rupert. Bon dieser Zeit an blied Mosbach mit seinem Gebiete im Besitz der Pfalzgrafen, und wurde endlich, als ein eignes Oberamt, der Pfalzgrafen, ganzlich einverleibt.

Da alfo ben Pfalgrafen bie Erweiterung ihrer kanber gegen bie Kirche von Worms gelungen war, versuch sen sie ihr Glud auch an den Abtegen von Lorsch und Fuld. Wir werden in der Geschichte der ersten Abtei die Lange und blutige Febde ansühren, welche sie sowohl wes gen ihrer Bogteirechte, als wegen ihrer Unsprüche auf das Fürstenthum selbst mit den Erzbischofen von Maing zu kämpfen hatten, und wie es ihnen endlich gelungen sen, sich wenigstens eine Zeitlang den Besit davon zu verschaffen. Die Abtei Fuld aber mußte ihnen, käuslich und als Lehen, den Dzberg und Umstadt überlassen, weil sie herrschaft darüber gegen so mächtige Rach darn nicht behaupten konnte. Zu gleicher Zeit kausten sie auch die Schlösser und Aemter Lindenfels und Bretzten dem Markgrafen von Baden wieder ab, welche durch Irwangard, Otto's des Erlauchten Schwägerin, an Baden vererbt waren.

So weit hatten bie Pfalzgrafen von Wittelsbach ibr Bebiet auf bem rechten Rheinufer ausgebreitet; noch viel großer wurde es auf bem linken, benn ba waren noch gange Stabte, Fürstenthumer und Graffchaften entweber in des Raifers Gewalt geblieben, ober von Grafen be feffen, welche biefelben verkaufen ober vererben konnten. Bon den Reichsstädten, welche die Raifer Ludwig und Rupert ihrem Saufe zugewendet haben, mar Germer & beim am Rheine binauf die entfernteste. Sie grenzte mit ihrem Gebiete an bas Elfaß, und gab baburch ben Pfalzgrafen einen wichtigen Einfluß auf biefes Land. Uns ter ben franklichen Ronigen ift biefe Stadt aus den Erim. mern bes romischen Bicus Julius errichtet, und bas rin ein Konigshof angelegt worden. Unter ber fachfichen Dynaftie mablte bie Raiferin Abelheib Gelg mit bem Bebiete von Germersbeim ju ihrem Wittwenfige, und verschonerte ober begabte beibe Orte durch Kirchen und Armenanstalten. Roch verehrt man dort das Andenken ihrer Wohlthaten. Rach ihrem Tode siel Germersheim mit seinem Gebiete wieder den Kaisern anheim, und Rubolph von Habsburg hat den Königshof, wie Abelheid, zu seinem Ruhesth, und den Ort zu einer Stadt erhoben. Rachdem er da im Jahr 1291 gestorben, und balb nach ihm Ludwig der Baier zur kaiserlichen Wurde gestommen war, verpfändete dieser Germers heim mit. Reustadt und Kaiserslautern im Jahr 1330 ant sein Haus. Sein Rachfolger, Kaiser Aupert, behauptete biese Pfandschaft bei der pfälzischen Kur.

Reuftadt hat sein Auftommen vorzuglich ben Pfalze grafen zu verbanken. Es ift fogar mahrscheinlich, bag fe es größtentheils erbauet, und ihm beswegen ben Rahmen ber neuen Stadt gegeben haben; benn in den Theis lungevertragen, welche Lubwig und Beinrich im Jabr 1255 errichtet hatten, tommen nur bie Schloffer Bin. gingen und Bolfeberg vor, welche oberhalb ber Stadt liegen, und fich von Rlodwig und einer gewissen Binota her, altfrantischen Ursprungs rubmen. 2 Wenn aber auch die Pfalzgrafen die Stadt nicht felbst gegrundet haben, fo erweiterten fie boch ihre Gebaude und Mauern, und gaben ber Gemeinde Stadtrechte und eine bargerliche Pfalggraf Rupert, ber Meltere, liebte bas Berfassung. Stadtchen vorzüglich, und hat barin eine Rirche jum beis ligen Regibius gegrundet, wo er auch mit feiner Gattin Beatrir begraben liegt. Bei biefer Rirche legte bernach Pfalzgraf Johann Kasimir ein Gymnasium an. So wurde

<sup>2.</sup> Es war eine Zeitlang ber Sig ber Grafen bes Speiergaues.

Reuftadt mit seinem Oberamte ein eben fo reicher als ans genehmer Theil ber pfalzischen Kur.

Ein viel betrachtlicherer Erwerb, als ber von beiben Stadten und Memtern, mar ber von Raiserslautern mit feinem Gebiete und feinen Balbungen. Diefer Drt ift schon unter ber frantischen Monarchie nicht unberühmt gewefen. Die Ronige haben nämlich bort in bem Sartges birge eine Burg und einen Konigshof angelegt, welche ber Jagb bienen, und bie Schluchten ber Bogefen ichirmen follten. Die teutschen Raiser liebten ben Drt, und gaben burch ihren Aufenthalt Gelegenheit zu feiner Erweiterung; aber erft im Jahr 1157 hat ihn Friedrich ber Rothbart zu einer betrachtlichen Stadt erhoben. Da Diefer Raifer gerne in ben Balbern bes Sarts jagte, fo ließ er bort ein schones Schlof, einen Thiergarten und einen Rifchteich anlegen, welches alles mehrere Burger und Bewohner angog. Er beschenfte ben Ort mit Freis Er gab ber neuen Semeinbe beiten und Stabtrechten. eine geborige Berfaffung mit Bunften , einen Rath, einen Schultheißen, und die Stadt, welche zuvor von bem fie burchftomenden Rlugchen Cautern bieß, murbe jest Raiferstautern genannt. Durch folde Begunftigungen waren ibre Bewohner bald gablreich und ftolz geworden. Sie wollten als Reichs. und faiferliche Burger weber bie Gewalt ber Landvogte noch ber Pfalgrafen anerkennen. Im Jahre 1234 emporten fie fich, und ber burgerliche Rrieg muthete fo gewaltsam in ihren Mauern, bag ichier bie Salfte ber Stadt abgebrannt ift. Um biefen Beift bes Aufruhre ju banbigen, verpfandete Ludwig ber Baier bie Stadt an feine Bermanbten die Pfalggrafen. Diefe tounten diefelbe von Algei, und Reuftadt aus im Zaume

halten. Als hernach Pfalzgraf Rupert III. selbst Kaiser geworden war, übergab er Raiserslautern mit dem dazu gehörigen Fürstenthume ganzlich an sein Hand. Die Burgerschaft aber blieb im Besitze ihrer alten kaiserlichen Freiheiten.

Bu biefen beträchtlichen ganbern im alten Rabegan fugte eben biefer Rupert noch Oppenheim und ben foges nannten Ingelheimer Grund. 3wifchen Worms und Daing, ungefahr auf bem halben Bege, bat mahrscheinlich Drufus eines von jenen funfzig Rastellen angelegt, womit er ben Rhein befestigte, und welches beiben Stabten gur Befchit-Bung ihrer Rlanten bienen follte. Es tommt in ber romis iden Berfaffung unter bem Ramen Banconica vor, und war zu gleicher Zeit eine Poststation. Durch die Gins falle ber teutschen Bolter in bas romische Reich, wurde es, wie so viele andere, vermustet. Unter ber frankischen Monarchie mar es nur ein Dorf, mas Rarl ber Große unter bem Rahmen Dbenbeim ober Dppenbeim bem Rlofter Lorich geschenkt hatte. Im Jahre 865 ließ ber Abt Theodorich die Rirche von Grund aus bauen. Im Jahre 2008 verlieh ber Raifer Beinrich II. bem Abt Poppo bas Marktrecht fur biefen Ort, und baburch vermehrte sich sowohl die Anzahl als der Wohlstand seiner Einwohner.

Roch mehr aber erhob sich biese Stadt durch bie Berstdrung und ben Verfall ihrer Nachbarin jenseits bes Mheins, des alten Triburs. Die oppenheimer Chronik sagt: Kaiser Heinrich IV. habe im Jahre 1085 diesem Königshof niederreißen lassen, weil sich varin die teutsschen Fürsten gegen ihn verschworen hatten. Der Abt Trithemius behauptet, daß von beren Steinen sowohl die

Kirchen als Mauern von Oppenheim erbaut worden seinen. Das nämliche sagt auch die obgenannte Chronik, und sie schreibt den Anwachs der Stadt dieser Zerstörung zu. Dbwohl wir aber in der Geschichte keine bestimmte Rachrichten weder von der Größe noch von dem Untergange des alten Tribur haben, so lätzt sich doch so viel mit Gewisheit behaupten, daß sich in und um diesen Königshof eine Menge von Leuten und Arbeitern angessedelt haben, welche nach seiner Zerstörung entweder nach Gerau, oder Oppenheim gezogen sind; denn diese zwei Orte waren vor dieser Zeit gar nicht bedeutend; erst nach dem Verfalle von Tribur sind sie zu kleinen Städten herangewachsen.

Indes war die Abtet von Lorsch so verschuldet geworden, daß der Abt Folfanus im Jahre 1147 die Stadt wieder an den Raiser und das Reich zurückgeben mußte, weil er die den königlichen Kammern schuldigen hundert Pfund nicht bezahlen konnte. Raiser Konrad III. machte sie hieranf zu einer Reichsstadt, und Raiser Friedrich IL gab ihr bald hernach im Jahre 1234 die nämlichen Freiheiten und Rechte, welche Frankfurt erhalten hatte.

Es ist mahrscheinlich, daß zu bieser Zeit die alte Reichsburg Landstron erbaut, und die burgerliche Bersfassung der Stadt geordnet wurde. Die Berwaltung ders

<sup>2.</sup> Wenn wir die Mishandlungen betrachten, welche heine eich IV. von den zu Aribur versammelten Reichstkänden erdutben mußte, und damit die Areue und Anhänglichkeit vergleichen, welche ihm in diesem Drange die Bürger von Worms und Oppenheim erwiesen haben, so wird es sehr natürlich, daß er gegen erstern Ort einen vorzüglichen Abscheu, gegen die letztern aber Liebe und Dankbarkeit fühlte; zenen hat er mithin in Versall kommen lassen, diese aber mit Gunftbriesen beschenkt.

bastian geborte ihrer lage nach jum wormser Kirchforen Diesem zu Folge grundeten bie Erzbischofe aeli Mainz eine neue schonere Rirche auf ber Anbobe, HILL weihten fie ber beiligen Ratharina zu Ehren ein. wurde, mit vielen Gutern begabt, ein ansehnliches Rollegiafftift, und vom Erzbischofe Gerhard I. im Jahre 1258 zu einer Pfarrei ber Mainger Didces erhoben. Rirche tann grar an Große und innerer Pracht nicht mit ben Domfirchen von Speier und Worms verglichen wers ben; allein ihre berrliche Lage auf der Anbobe, wohin man auf vielen Stufen fteigt; Die Feinheit ihrer Gaulen und Gewolbe, die zierliche Gestalt ihrer gemablten Keufter, machen fie zu einem ber schönften Gebaude am Rheite. Gie scheint aus zwei besondern Theilen zu bestehen. Jener nach Often freht noch erhalten von innen und außen; aber ber hintere nach Weften ift verfallen und zerfprengt. Anf feinem Boden bedt bobes Gras bie Trammer, über feinem gerriffenen Gewöhle fliegen bie Bolten und Raubvogel Ueber ber Thure, burch welche man aus bem bintern Theile in ben vordern tritt, hat bie mpftische Runft bes Mittelalters bie Berfundigung ber Maria abgebilbet. Mit teuschem Meiffel hat fie bie Empfangnif bes Rleifd gewordenen Wortes burch bas Dhr ber bem Willen Gottes Ach ergebenben Jungfrau bargestellt.

So war der innere Zustand von Oppenheim gegen bas vierzehnte Jahrhundert, sein außeres Gewicht zeigte sich nicht minder vortheilhaft. Die Ritterschaft und Gesweinde errichteten Bundnisse unter sich und mit den benachsarten Stadten. Dadurch wurden sie oftere Schiederichter in deren Angelegenheiten. Sie gaben ein ansehnliches Kontingent zu dem Stadte-Bund, und fühlten sich balb

so finet, daß sie mit ihren Mitschwestern den machtigen Pfalzgrafen Rupert II. und den triegerischen Wildgrafen von Dhaun besehden konnten. Zu diesem kam noch, daß, in Vereinigung der Schwabsburg bei Nierkein, die Bermaltung des sogenannten Ingelheimer Freigrundes nach Oppenheim verlegt und das Freigericht dort gehalten wurde.

Der Ingelheimer Grund hatte mit ben Ortschaften, welche in ihm liegen, fowohl feinen Nahmen, als feine Freiheiten von bem Raiserpallast ber, welchen Rarl ber Große zu Niederingelheim erbauen ließ. Er wurde anfanglich burch tonigliche Maier, Schultbeiffen und Schof. fen verwaltet. Die Bewohner beffelben hatten aber bas Mart's Jago und Rischereirecht sowohl in Dorfern, als Reibern und ber ihn burchfließenben Gelg. In jebent hauptorte mar ein Schultheiß bem Gerichte vorgesett. welches aus abelichen Burgmannern und Schöffen bestand. Bu Niederingelheim mar ber hof und bie hofber waltung, aber ju Oberingelbeim anfänglich das Saurt gericht; benn noch bis auf unfere Zeiten finbet man bort Die Spuren von ber alten Ritterburg und Burgmann-Sie war mit Mauern und Thurmen umgeben Schaft. und mitten im Safe mit einer eigenen Rirche und mit Ebelhofen verfeben.

Die Rittergerichte machten unter sich Gesetze, worknach sie Recht zu sprechen hatten, und worin sie bestimmten, was entweden an den kaiserlichen Amtmann oder den Stadtschultheißen verwiesen werden sollte. Die Gewalt dieser Gerichte und Verwaltung erstreckte sich nebstdem noch über alle die Ortschaften und Leuie, welche ehemals als Konigsseute dem Pallaste dienen mußten. Daher war auch noch ein eigener huhnervogt oder huhnervaut ange fest, welcher die Gefalle eintrieb und die Leute gegen Fremde schüpen mußte. Zu Ingelheim und zu Oppenheim war ein Blutgericht.

Sowohl die Reichsstadt als der Reichsgrund standen unmittelbar unter dem Reiche; beide aber waren nicht mächtig genug, um sich in dieser Unmittelbarkeit zu erhalten. Sie blieben immer in einer Urt von fremder oder kaiserlicher Willtühr. Die Erzbischöse von Mainz hatten, der Rähe ihrer Hauptstadt wegen, schon lange nach ihrem Besitz getrachtet. Auch die Pfalzgrafen dachten damit ihre rheinischen Länder zu ründen. Da erstere zu der Zeit die Kaiser ansehten, und letztere selbst Kaiser geworsden waren, so mußte sowohl Oppenheim als der Ingelheimer Grund unter dem Borwande einer Reichspfandsschaft bald unter mainzische bald unter pfälzische Herrsschaft troten.

Dan tann fich leicht vorstellen, daß eine folche Abhangigfeit weder ben Rittern noch ben Burgern bes Freis grundes angenehm mar. Demnach, als fie Raifer Bils belm im Jahre 1252 bem Erzbischofe Gerhard von Maing . um 2000 Mark Silbers verpfandete, widerfesten fie fic unter Anführung ihres Schultheißen Marquard biefer Unterwerfung und foloffen unter fich einen Bund, mit einem beiligen Gibe, » bag eines jeben Geschichte und schaben ihrer aller Gefchichte und Schaben fenn follte, salfo gwar, bag weber bie Ritter noch die Burger etwas sgroßes für sich allein, fondern alle gemeinschaftlich vers pfuchen, und eingewinnen follten. « Wie aufgebracht fie aber bie Berpfandung waren, tann man felbft aus bem Pfandbriefe feben, worin es beißt: »bag ber Ergbischef Berhard gedachte Stadt Dyvenheim und andere mibermartige Reichbunterthanen nach allen Rraften befampfen

sfollte. « Raifer Rudolph I. hatte biefe Pfanbichaft wieder ausgeloft, und, wie wir gehort baben, bie Burger mit neuen Rechten und Kretheiten begabt, aber fein Rachfolger, ber Raffa Abolph, verpfandete bie Juben. fteuer, bas Umgelb und Rierftein an ben Grafen Eberbarb von Rabenellenbogen für ben Beiftand, welchen biefer ibm in ber Thuringischen Rebbe geleiftet batte. Raifer Lubwig, ber Bgier, bestätigte gleich nach feiner Babl den Edlen und Burgern von Oppenheim ihre alten Rechte und Freiheiten, weil er ihre Gulfe gegen feinen Bruber, ben Pfalgrafen Rudolph, nothig batte. Er verpfandete aber im Jahr 1315 Stadt und Grund an feinen Kreund Peter, ben Ergbischof von Maing, ber ibn auf ben Thron gehoben hatte, um 10,020 heller, und befahl ihm, alle benfelben entriffenen Guter und Gerechtsamen wieber einzutreiben. Der Erzbischof Gerlach gab fie zwar im Jahr 1353 an bas Reich gurud, und bie Gemeinden leg. ten bem Raiser Rarl IV. auf bem Rirchhofe bie Bulbigung ab; aber er verpfandete fie endlich gar ber Stadt Mainz um 33.000 Golbaulben. Dieses beständigen Bechfels mube, munichten die Ritter und Burger endlich felbft unter machtige herrschaft ju tommen. Da alfo ber Pfalgaraf Rupert III. Kaiser geworden war, verleibte er Oppenbeim mit bem Ingelbeimer Grunde, mit Bewilligung bes Erzbischofs Johann II., im Jahr 1401 feiner Rurpfalz ein, bestätigte aber ber Burger Freiheiten und Borrechte. Diefes ift bie furge Gefcichte ber lanber und Stabte, ewelche mit ber Kurpfalz verbunden murben; jene ber Grafichaften und Aurstenthumer, welche bie Rebenzweige des mittelsbachischen Sauses entweder burch Ches ober Erbvertrage ober burd Rauf an fich gebracht haben, mers ben wir in ber Geschichte von Spanheim anführen.

Man tonn fic leicht vorftellen, baf ber Erwerb fo beträchtlicher gander und herrschaften ben Reid und die Eifensucht ber Nachbarft erregt habe. Auf der einen Seite mußten bie Pfalggrafen gegen machtige Furften, auf ber andern gegen aufblubenbe Stabte tampfen, um Ich werbe bie Kehben, welche Ach darin zu behaupten. bie brei Ruperte gegen bie Bifchofe von Maing, Straff burg, Speier und Morms, gegen bie Grafen von Baben, Burtemberg, Ragenellenbogen und Leiningen, und endlich gegen bie rheinischen Stabte barob auszufechten batten . In ben folgenden Geschichten anführen; hier will ich nur bas anruhmen, was fie fur bas innere Boll bes Lanbes gethan haben. Man fann biefe brei Kurften mit Recht bie Mehrer und Gesetzgeber ber Pfalz nennen.

Unter ben Urfunden, welche Tollner in feiner pfälziichen Geschichte gesammmelt hat, befindet fich ber Stifrungsbrief der Universität von Heidelberg von Rupert I. eine Urt von gesetlicher Berordung von Anvert II., und ber Banber-Bertheilunge-Bertrag von Ruvert III. Diefe Urfunden tann man ale ben Grund ber tunftigen Berfaffung ber Rheinpfalz anseben. Rach ben Berordnungen berfelben murbe bas pfalgische Gebiet in ein anveraußerliches Rurthum und in erbliche Fürftenthis mer vertheilt, und in beiben bas Recht ber Erftgeburt eingeführt. Bum Erftern gehorten Stahled mit Bada rach und Caub, Algei, Beibelberg, Stromberg, Germerebeim, Reuftabt, Raiferelau= tern, Daberg, Dosbach, Lindenfeld, Bretten, Oppenheim mit bem ingelheimer Grunde und andern früher erworbenen landern am Reckar und Rhein: gu ben Lettern, bie Graf = und herrichaften, welche fie fpater-getauft und geerbt hatten, ale Gpanbeim,

Belbenz, Zweibrücken, Simmern, nub die foges mannte Oberpfalz. Bon den eigentlichen Aurländern durfte nach Borschrift der Hausverträge und der goldenen Bulle nichts veräußert werden. Auch sollten die letztern nach den Hausverträgen beständig bei dem Hause Bitteles bach bleiben, sie konnten aber unter desseu verschiedenen Zweigen vertheilt, und nach dem Nechte der Erstgeburt vererbt werden. Daher sinden wir jest das pfälzische Haus in mehrere Linien, als die Beldenzische, Zweibrückische, Simmerische und Oden wälden vertheilt.

Die verschiebenen Fürstenthumer wurden, wie die aus bern lander am Rheine, in Oberamter, Aemter und Logteien abgetheilt, unter welchen bie Stabte und Dorfer vermaltet waren. Die Oberamtleute und Bigthume waren größtens theils Ritter, welche in den von diefen Rurfürften entweder erbaueten oder befestigten Schloffern ihre Sige batten, und jugleich als Burggrafen angefeben murben, um felbige ju vere theibigen. Alenach ber Sand ber gesetliche Zustand in Teutsche land ben Kauftrechtlichen gebändigt hatte, übergaben die Kurften ibre Memter auch folden Dannern, welche ber Gefete und bes Rechts fundig maren. Die Lebensleute, Rite ter und Buramanuer übten alsbann nur bie Kriegsgewalt-Schon Ruprecht II. verordnete, daß das gandrecht in befondere Bucher gufammengetragen, und barnach gerichtet werden follte. Er batte fich ferner aus ben Grafen und Rittern neunzehn Rathe gewählt, welche in wichtigen Fale ken und Erbfolgesachen entscheiben sollten. Doch wimschte er, daß wenn einer davon abgehen wurde, auch fonst Auge und gelehrte Leute in ben Rath aufgenommen wera ben möchten; beswegen batte er und fein Borfahrer Ruprecht I. die Universität zu Heibelberg gestiftet, damit auf ihr tüchtige Rechtslehrer und Staatsleute gebildet werden könnten. Bei den sogenannten gelehrten Rathen blieb nach der Hand die Berwaltung der Justiz und Polizei; Krieg und auswärtige Geschäfte that der Kurfürst selbst mit seisnem Abel ab. Auch mahnte Rupert II. in seiner Bersprung ausdrücklich, daß seine Rachfolger und deren Räche der Beamten das Bolk nicht mit neuen Abgaben bedrüfen möchten. Die Untergerichte waren in die Städte oder Schlöffer der Aemter verlegt. Zu den Hauptsihen der Regierung und Justizverwaltung ernannte er Heidelberg und Alzeisfenes für das rechte, dieses für das linke Rheimuser.

Rupert III. gab endlich bem Bangen die noch fehlenbe Rundung und Einheit. Da er als Raiser fo beträchtliche Stadte und gander seinem Saufe zugewendet batte, fonnte er auch die von feinem Bater angeordnete Gerichts = und Lanbesvertheilung erweitern, und nach Maggabe ber Stadte und Aemter gusammenftellen ober icheiben. Diefem gemaß sonderte er burch eine vaterliche Berordnung die ganber. welche eigentlich zur Kurpfalz gehörten , von benen , biebesondere Grafichaften und Furftenthumer ausmachten. Jene sollte ber alteste seiner Sohne als erblicher Kurpring befiben; biefe aber unter bie übrigen vertheilt merben. Er befestigte bierauf bie Schloffer, welche bas land gegere fonelle Ueberfalle ficherten , und legte in ben Stabten Amthauser und Gerichtsstuben an, bamit bie Berwaltung Bequemlichkeit und Raum babe. Schon als Pfalzgraf und Rurfurft-hatte er feine Residenz heibelberg erweitert und verfcbnert. Als er bernach Raifer geworben war, wollte er auch bort in toniglicher Pracht erscheinen. Er umgab die Stadt mit neuen Mauern und Bollwerten, und bebnte

sie bis über das Dorf Bergheim ans, welches sein Großvater, Rupert der Aeltere, damit vereinigt hatte. Endtich stiftete er auch in Heidelberg die Hauptstirche zum heiligen Geist, und begabte sie mit königlicher Freigebigkeit. Er wurde seinen Erbstaaten noch größere Wohlthaten erwiesen haben, wenn ihn nicht, wie Ludwigen, die Kriege in Italien und mit seinem Gegner Wenzel daran gehindert hätten.

Rach dem Tode Raiser Ruperts III. theilten seine Sohne, vermöge väterlicher Berordnung, die pfälzischen Länder. Der Aelteste, Ludwig III., erhielt die Kur und die mit derselben verbundenen alten Kurlande; Josh ann die Oberpfalz in Baiern; Stephan Zweibrücken und Simmern, und Otto Mosbach, Borberg, und die oden wäldischen Aemter. Ludwig III. und sein Sohn und Rachfolger gleiche Nahmens, haben die Gesetz, welche ihre Bäter gegeben hatten, verbessert, und strenge Gerechtigteit gendt. Sie verwalteten ihre Einkunste, welche blos in Zoll und Rasturalien bestanden, mit Klugheit und Pünklichseit, und verwendeten den Ueberschuß davon auf öffentliche Gebäude, Schulen und Hospitäler. Das Volk wurde nicht durch Abgasben gedrückt. Wenn eine väterliche Regierung den Ruhm der Unsterblichseit verdient, so gehört er diesen Fürsten.

Ludwig IV. hinterließ bei seinem frühen Absterben im Sahr 1448 nur einen minderjährigen Sohn, Philipp, der kaum ein Jahr alt war. Sein Bruder Friedrich L. übernahm also mit der Bormundschaft zugleich die Kurwürde. Keiner der Pfalzgrafen, welche seit Ludwig I. den Kurhut getragen, hat größere Dinge unternommen, als dieser Fürst, welcher seiner Thaten wegen auch der Siegreiche genannt wurde. Er war nicht Kaiser, wie Ludwig und Rupert, allein er verdiente est zu seyn; und

sowohl er als Borntund und Aurfürst sich für feine Radtommenschaft der pfälzischen Länder bemeistern konnte, so bachte er doch zu großmuthig, als daß er seinem Ressen wieselben geraubt hätte. Er vergrößerte vielmehr dessen Erbe durch seine Siege, und machte die Pfalzgrafen am ganzen Rheine und in Teutschland furchtbar.

Ehe er die ruhmlichen Fehden mit seinen Rachbarn unternahm, sicherte er erst seine Staaten von Imnen durch Gesetse und kriegerische Anstalten. Er theilte die Pfalz ordentlich in Aemter und Oberämter ab, und setzte in seinen Bestungen und Schlössern Ritter und Hauptlente an, welche selbige vertheidigen mußten. Er errichtete in heis belberg ein eigenes Hofgericht, wohin die Rechtssachen von den Untergenichten gebracht wurden konnten, und bauete dazu ein prächtiges Haus, welches von ihm seinen Rahmen erhielt. Um sich hatte er eine Bersammlung kuger Rathe, und einen Kanzler zur innern Berwaltung, er aber führte den Krieg und die auswärtigen Geschäfte in eigener Person.

Die ersten Fehben, welche er unternahm, gingen gegen jene Ritter und Grafen, welche in den Gebirgett und Schluchten der Bogesen und des Odenwaldes saßen, und von ihren Schlössern herab sich Raub und Gewaltthat erlaubten. Zu der Zeit, sagt die elsäßische Chronif, legte sich Jacob von Lichtenberg, eine Buhldirne bei, welche man die Barbel von Ottenheim nannte, und das arme Bolk zwang, für sie beständig zu arbeiten, und ihr das beste Hab zu geben. Sie brachte es durch ihren Stolz und ihre Harte so weit, daß sich die Einwohner von Busweiler bei seinem Bruder Ludwig bestagten, und da sie keine Hulfe fanden, und mit Gewalt aus ihren Sausern vertrieben werden sollten, griffen selbst die Wei-

ber zit ben Waffen, um sich zu wehren. Sie liefen, wie die elsäßer Chronik sagt, zusammen, und jede brachte ein Gewehr mit: die eine nahm einen Bratspieß, die andere eine Heugabel, die dritte einen Spieß, die vierte einen Rolben, die fünste einen Stecken, die sechste eine Art oder was sie sonst haben kommte, und trieben das bose Welb mit ihren Helsern in die Burg. Indes kam Herr Ludwig mit seinen Reisigen vor die Studt. Sie wurde übergeben, und der Handel so geschlichtet, daß die armen Leute in Ruhe gelassen, und unter Ludwigs Herrschaft kommen sollten; die Barbel aber wurde nach Hagenau verwiesen, wo sie nach Jakobs Tode, als eine Zauberin und Here zum Tode verdammt, ihr schliechtes Leben auf dem Schelters hausen endete.

Die Grafschaft Lichtenberg tam nach dem Absterben des alten hauses größtentheils an die Grafen von hanau und Zweibrucken, welche mit den Grafen von Lüzelstein darob in Febts lagen. Im Sahre 1457 übersielen die letzten Lüzelsteiner, Jakob und Wilhelm, den Grafen Friedrich von Zweibrucken in seinem Schlosse zu Bitsch, und wollten ihn ermorden lassen. Aber dieser, ermuntert durch seinen Rammerknecht, sprang über die Schlosmauer, und rettete sich auf einem schlechten Bauernpferde nach Baumberg zu seiner Gattin.

Der brave Kammerling war indes nach Modelsheim geritten, und brachte das Bolt auf; aber die zwei Kinder des Grafen lagen noch zu Bitsch gefangen. In dieser Roth faste die Grafin einen Entschluß, den nur Mutterliebe in dem herzen eines Weibes hervorbringen kann. Sie ging namlich, bewassnet und von einer einzigen Kam-

ŧ

merfrau begleitet, vor Bissch, und forderte zu ihren Kinsbern gelassen zu werden. Als sie an das Thor getomsmen war, sand sie Wishelmen von Lüzelstein, welcher ihr den Eingang verwehren wollte. Sie aber faste ihn mit ganzer Gewalt am Barte, zog ein großes Messer heraus, ind sagte: »du ehrvergesner Graf! willst du zuruck, so must du mich wohl auch mitnehmen. «

Also kam sie in die Stadt, sabe und kuste ihre Kinsber, und slößte den Lüzelsteinern so viel Erstaunen ein, daß sie ihr die geraubten Rleinodien wieder geben wollten; sie aber sagte ihnen tuhn ins. Gesicht: »Ich habe wohl » mehr als dies verloren, wollt ihr mir das bessere, meine i » Kinder, nicht wieder geben, so kinnt ihr auch das schlechs» tere behalten. Aber auch dies wird euch nicht frommen; » so lange ich noch meinen besten Schah, meinen Mann, » und diese weibliche Kraft habe, wird mir Gott schon » wieder Kinder geben. « Mit diesen Worten, auf ihren schonen Leib beutend, schied sie von dannen. Graf Wilsdelm wollte sie begleiten, aber sie stieß ihn zurück und sagte: » ihr habt unehrlich, falsch und boshaft an meineme » Wanne gehandelt, und sepb also nicht werth, mich zu ssühren. «

Hierauf rief Graf Friedrich seinen Better, den Kurfürsten von der Pfalz, den Kurfürsten von Trier, und
mehrere Fürsten um Hulfe an; und sie kamen mit großen Heeren vor Bitsch und Lüzelstein gezogen, und schlossen beide Orte ein. Nach einer langen Belagerung mußten die Lüzelsteiner von Bitsch abziehen, und wurden über Weges noch von den Bauern geplundert. Sie ließen sich aber durch diese Strafe nicht von ihren Fehden abhalten. Friedrich der Siegreiche machte ihrem Unwesen und ihrer herrschaft ein Ende. Da sie seine Lehenrechte auf ihr Schloß nicht auerkennen wollten, zog er mit seinen heerschaaren davor, und nahm es mit Sturm ein. Die Grafen hatten kaum noch Zeit, zu entwischen.

Rachbem Friedrich bie Herrschaft ber Litzelsteiner in ben Bogesen gerftort, und ber feinigen einverleibt batte, aog er in die Bergstraße gegen die Feste Borberg, welche burch bie von Rosenherg ein Raubnest geworben war. Da diefes Schloß auf einem steilen Berge lag und mit farten Bollwerten umgeben mar, fo tonnte es mobl nicht obne Sturm eingenommen werben. Friedrich, ber feine Reit nicht mit einer langen Belagerung verlieren wollte, ließ daber feine Tapfern ben Berg hinaufziehen, und griff bie Thore und Mauern mit so gewaltigen Stoffen an, bag fie auf allen Seiten brachen, ober eingestoßen wurden. Die Ritter mußten fich ergeben und bie Refte wurde gerftort. Er faufte hierauf bie Grafichaft Lowenftein um 1400 Gulben , und richtete nun feine Ab-Achten auf bas Fürstenthum Lorich in ber Bergftrage, welches ber Erzbischof von Maing, Siegfried III., burch faiferliche Schenfung von Friedrich II. erhalten batte.

Diese Siege und Ansprüche hatten ihm machtige Feinde erweckt. Die Grafen von Würtemberg, von Baden, von Ragenellnbogen, und bie Bischofe von Speier und Wes, ja selbst sein eigener Better ber Graf von Beldenz, waren zusammengetreten, um feinen Eroberrungen Einhalt zu thun. Das haupt bavon war der Erzz bischof und Kurfürst von Mainz, Diether von Isenburg,

welcher sich rustete, um seine kander zu vertheldigen. She wir nun diese blutige Fehde, welche jeht Friedrich zu bestehen hatte, weiter erzählen, mussen wir erst die Geschichte der gefärsteten Abtei Loesth und der Grafschaft von Ratenelinbogen einrucken, welche entweder die Beranlassung oder ein Theil davon war-

## Geschichte von Lorsch und Ragen. ellnbogen-heisen.

Neben ben ehemaligen turpfälnichen Landern am Recker giebt fich von ben Soben bes Rattenellenbogen, gemeinlich ber Malchen ober bie Bergftraße genannt, eine große Ridde Landes bis jum Rhein und Denn berab. welche unter ber frantifden Monarchie ber obere Rheine : aau, nach ber hand aber bas Aurftenthum von Lorich und bie Grafichaft von Ragenelinbogen begriff. Sett führt fie ben Rabmen des Großbergogthums von Seffen Darmftabt. Die Ebene wird gegen Often von diesem Gebirge, gegen Norden und Wosten von biefen Rluffen begrengt, und ist fast au allen Getreibenffangene gen bienlich. Rur bie Spipe am Ausfluffe bes Mains if mit Mugfand bebeckt. Die Sugel ber Bergstraße End von den Monchen ber Abtei Lorfic mit Beinftoden, Obste und Mandelbaumen besett und in einen blübenden Garten verwandelt worden. Wenn es wahr ift, daß themalis: wie Dabl bebauntet, ber Rechar burch einen Umschwung bei Beibelberg feinen Lauf langs ber Bergftrage bin genommen babe, so war biefer altfrankische obere Rheingan bas iconfte Gegenbild von bem untern, und beide mit bem gegenüber liegenden Wormsfelde ber mabre Bonnegau ber franklichen Monarchie. Da bie Chene eine weite Aus-Debnung batte, und ringeum von ben brei gtoffen Reichemalbern, bem Kohrbach, Dreieich und Dbenwalb ungeben mar, fo legte, vermutblich Rarl ber Große, wie 311 Ingelbeim, fo auch bier, eine feiner foniglichen Luftpfalzen, bas alte Tribur an; fie murbe aber quo wie jene, ber Schauplat bes Unbants und ber Demitbigung feiner Rachfolger. Zweimal erwartete bier, wie wir ges bort baben, Ludwig ber Kromme mit ben Baffen in der hand ben Angriff feiner Sobne. Eben fo oft verfuchte bier Ludwig ber Teutsche bie Ausschnung mit ben Seinigen, welche fich, wie er gegen feinen Bater, nun gegen ibn emport batten, Endlich wurde fogar ber lette von Rarle rechtmagigen Enteln, Rarl ber Dide, hier von seinem Throne gestoßen, und bald bernach sollte bier ein gleiches an bem Roifer Seinrich IV. gewagt merben.

Bon der Herrlichkeit bieses alten Königshoses sindet man jest kaum noch einige Ueberbleibsel. Der Abt von Trittenheim wollte zwar zu seiner Zeit noch Spuren von einer großen Stade dort gesehen haben; allein jest sind ein kleines Dörschen, welches noch den Rahmen Tribur oder Dremer trägt, die Dörser Konigssta

<sup>3.</sup> Bielleicht Drüber. Einige Alterthumsforscher wollen den Rahmen von den droi Flussen, Mein, Main und Nerfax ableiten, welcher lettere bei dem Arte in den Whein gestoffen seb.

ten und Soffett, und eine Pfate, die Raiferswog genannt, bie einzigen übrig gebliebenen Beweise feiner ebemaligen Grofe. Die Urfachen und Die Beit feines Berfalles find in der Geschichte nicht genau angegeben. Rach ber Chronif von Oppenheim wird seine Zerftorung bem Umvillen heinrichs IV. jugefdrieben, ber barum feinen Untergang beschlossen babe, weil fich die teutschen Kurften barin gegen ihn verschworen batten. Damit flimmt auch Die Innidrift eines Steines überein. welchen man m Rom gefunden baben will. Da aber noch nach biefem Raifer, beffen Rachfolger, Heinrich V., fich in bem Pallafte aufgehalten bat, fo icheint diefe Sage nicht gang ge-Biel mabricheinlicher ist es, bag er grundet zu fem. unter ben Sobenstanfen in Berfall tam: indem Kriebrich ber Rothbart zwei nene Pallaste, einen zu Raiferstantern, ben andern zu Gelnbaufen, erbauen ließ. Da zu biefer Beit auch bie alten Gaugrafichaften untergingen, fo benutten bie Aebte von Lorich und bie Grafen von Ratenellnbogen welche den obern Rheingau unter fich getheilt haben, bie Steine bes verlaffenen Raiferpallastes von Tribur, und verschöuerten bamit ihre Stabte Oppenbeim, Darmfladt und Gerau.

Wahrend der franklischen Monarchie wurde der obere Rheingau von dem Geschlechte Auperts oder Kankors verwaltet. Es hatte, nach Dahls richtiger Bemerkung, seinen Grasensis zu hoppenheim, wo auf dem soge nannten Landsberge das Gaumal oder Gaugericht gehegt wurde. Kankor stiftete mit seiner frommen Muteter Williswinde im Jahre 764 an dem Fuße des Melibotus die berühmte Abtei Lauresheim oder Lorsch. Er selbst trug mit dem salischen Grasen Ba-

rin ober Berner ben Leib bes beiligen Ragarius über bie Bogefen ju ber bereits angefangenen Rirche; fie wurde aber erft unter Rarl bem Großen mit foniglicher Dracht, und in Beiseun biefes Raifers und feiner Kamilie, von dem Erzbischofe von Mainz, Lulus, eingeweiht. Die Berehrung bes beiligen Ragarins gog balb Fürften unb' Bolfer an fein Grab, und ihre Schenfungen vermehrten bie Guter und Roftbarfeiten ber Rirche fo fonell, daß fcon Rantors Cobn, ber Graf Beimerich, fie befdranten wollte, und auf fie, als fein Erbe, Anfpruche machte, Die Sache tam vor ben Berichtshof Raris bes Großen, und biefer bestätigte nicht nur bie alten Schenfungen, sondern fagte ihnen auch die Cent von Seppenheim, den Sis bes Gaugrafen, bingu. Unter ber Regierung bes , Retfere Lothar gab ber Graf Ansfried einen großen Theil seiner Erblander bem beiligen Ragarius. Go bereis dert, wuchs die Abtei zu einem Fürstenthume beran, beffen Mebte mit einer toniglichen Pracht, mit einem Sofftaate von taufend Dienstleuten und einem Scerschilbe von molf vollen Kahnen-Leben, erscheinen tonnten.

Das Geschlecht bes Grafen Kantor verliert sich im Jahre 836 mit Aupert III. Db es mit der herzoglichen Barbe geziert, ober ber in der Legende vorkommende Derzog von Bingen, der heilige Aupert, mit ihm verswandt war, kann man nicht mit Gewisheit behaupten. Nach Aupert III. kömmt im Jahre 860 ein gewisser Abelhard. als Kirchenvogt von Lorsch vor; aber das Grafen Amt hatten allbereits die machtigen Salier an ihr Haus gebracht. Gebhard, des Uto Sohn, ist von diesem Geschlechte der erste, welcher im Jahre 896 als Graf vom obern Rhéingaue genannt wird. Unter seiner

Derwaltung mb auf Betrieb seiner Familie ist Karl ber Dicke zu Tribur seines Thrones entseht, und Arnulf darauf erhoben worden. Durch biesen Regierungswechsel wurden die Salier so mächtig, daß sie ihre Feinde, die Babenberger, besiegen und den Grasen Abelbert als einen Reichsseind öffentlich zu Tribur verdammen, und hernach enthaupten lassen konnten. Ihre Gewalt in dem obern Rheingaue wurde noch sester, als Graf Utv, Gebhards Sohn, dem Kaiser Otto I, gegen seinen Better Eberhard, den Herzogen von Franken, streiten half. Zum Lohn seiner geleisteten Dieuste erhielt er das Grasen Amt für sein Haus erblich, und sein Sohn Konrad wurde im Jahre 916 zugleich Herzog in Schwaben.

Nach bessen Tobe 907 kommt im Jahre 1002 sin gewiffer Gero ober Gerung, vielleicht Gerbard, 🐃 Gaugraf por, welcher wenigstens feinem Rabmen nach unter bie Salier gezählt werden konnte. Babricheinlich hat biefer, ba bas alte Gaumal zu Heppenheim an bie Abtei Lorich vergeben war, feinen Grafensis nach Gerau verlegt, und damit auch dem nordwestlichen Theise des Gaues ben Rahmen Gerauer Land den gegeben, welchen es noch trägt. Unter feinem Rachfolger bem Grafen Abelbort verschenkte aber ber Raiser Beinrich II. im Jahre 1013 biefes Gerau mit ber Cente von Beffungen an bas von ihm gestiftete Bisthum Bamberg, welches fie an Burgburg pertaufchte. Unter ben funftigen Gaugrafen, beren Rahmen man faft nicht mehr kennt, verfielen San und Gaumal; und the Stammichlof wurde fonach ber Sie ihrer erblichen Gewalt,

<sup>1.</sup> Siebe bas britte Buch.

Man muß bie Regierung Beinrichs IV. als ben Reitraum anfeben, worin die bereits erworbenen Erim. mer bes alten Gaues in Stammberrichaften verwandelt Rach Lambert von Afchaffenburg waren bie murben. beaunstigten Lieblinge biefes Raifers ber Erzbischof von Bremen Abelbert, Berner ein Graf von heffen Seinriche Bermanbter, Ulrich von Roftheim, Cherbarb, Bertholb und hartmann. Diefe fomeichels ten bem jungen Ronige mit bem Ruhme feines Saufes, ber Groffe feiner Gewalt und ben Borgigen feiner Tapferteit. Gie gaben ihm zu versteben: » bag bie » Bergebung ber geistlichen und weltlichen lemter ein » faiferliched Recht fen, immer, wie fein Bater Bein-» rich III., barüber fcalten und malten tonne. a Dabei frohnten fle feinem hange nach Beibern und Schmaufen. Fur diefe Dienste, welche fie ihm ju leiften ichienen, gab er ihnen ganber, Guter, Aemter und andere Geschenke. und wurde auf die Urt ber Urbeber ber Berftuckelung bes obern Rheingaues. Dem Ergbifchof Abelbert bing er mit Gewalt die Abtei von Lorich auf, und verjagte ibren Abt Ulrich. Chen biefe Rirche überließ er bem Berthold, beffen Rachfolger, wie bie Chronif fagt, mehr Rauber und Tyrannen, als ihre Bogte und Beschützer wurden. Dem Ulrich von Rostheim schenkte er viele Gis ter in bem lanbe, und bie ben Martgrafen Uto und De bi abgenommenen herrichaften in Sachfen. Die Ring bor biefer Martgrafen gab er bem Eberhard in Bermabrung, und zum Lohne bafur, den gangen obern Theil bes Gaues und die Bogtei über Tribur. Der Gangraf Bonno nahm bas von bem Gaue unter feine Berrichaf. ten auf, mas ber Raifer nicht icon vergeben batte. Go

Berwaltung und auf Betrieb feiner Familie ist Karl ber Dicke zu Tribur seines Thrones entsett, und Arnulf dara auf erhoben worden. Durch diesen Regierungswechsel wurden die Salier so mächtig, daß sie ihre Feinde, die Babenberger, besiegen und den Grafen Abelbert als einen Reichsseind öffentlich zu Tribur verdammen, und hernach enthaupten lassen fonnten. Ihre Gewalt in dem obern Rheingane wurde noch sester, als Graf Uto, Gebhards Sohn, dem Kaiser Otto I, gegen seinen Better Eberhard, den Herzogen von Franken, streiten half. Zum kohn seiner geleisteten Dieuste erhielt er das Grafen-Amt sir sein Haus erhlich, und sein Sohn Konrad murde im Jahre 916 zugleich Herzog in Schwaben.

Nach bessen Tobe 907 kommt im Jahre 1002 ein gewiffer Gero ober Gerung, vielleicht Gerbarb, 🐝 Gaugraf por, welcher wenigstens feinem Nahmen nach unter bie Salier gegahlt werden konnte. Wabrichcinlich hat bieser, ba bas alte Gaumal zu Heppenbeim an bie Abtei Lorich vergeben war, seinen Grafensit nach Gerau verlegt, und damit auch dem nordmestlichen Theile bes Saues ben Rahmen Gerauer Banb den gegeben, welchen es noch tract. Unter feinem Rachfolger bem Grafen Abelbert verschenkte aber ber Kaiser Beinrich II. im Jahre 1013 biefes Gerau mit ber Cente von Beffungen an bas von ihm geftiftete Bisthum Bamberg, welches fie an Burgburg vertaufchte. Unter ben fünftigen Gaugrafen, beren Rahmen man faft nicht mehr kennt, verfielen Sau und Gaumal; und ihr Stammichloft wurde fonach ber Gis ihrer erblichen Gewalt.

<sup>1.</sup> Siebe bae britte Buch.

Man muß die Regierung Beinrichs IV. als ben Reitraum anseben, worin bie bereits erworbenen Trim. mer bes alten Gaues in Stammberrichaften verwanbelt Rach Lambert von Afchaffenburg waren bie murben. begunstigten Lieblinge biefes Raifers ber Erzbischof von Abelbert, Werner ein Graf von heffen Beinrichs Bermandter, Ulrich von Roftheim, Eberbard, Berthold und hartmann. Diese schmeichels ten bem jungen Ronige mit bem Ruhme feines Saufes, ber Groffe feiner Gewalt und ben Borgugen feiner Tauferteit. Gie gaben ibm zu verfteben: »baß bie » Vergebung ber geiftlichen und weltlichen Memter ein » faiferliched Recht fen, under, wie fein Bater Bein-» rich III., barüber schalten und malten tonne. a Dabei frohnten fie feinem Sange nach Weibern und Schmäusen. Fur diefe Dienste, welche fie ihm ju leiften schienen, gab er ihnen ganber, Guter, Memter und audere Geschente. und wurde auf die Urt der Urheber ber Zerstückelung bes obern Rheingaues. Dem Erzbischof Abelbert bing er mit Gewalt die Abtei von Lorich auf, und verjagte ihren Abt Ulrich. Eben biefe Rirche überließ er bem Berthold, beffen Rachfolger, wie die Chronif fagt, mehr Rauber und Tyrannen, als ihre Bogte und Beschüßer wurden. Dem Ulrich von Roftheim schentte er viele Gie ter in bem lanbe, und bie ben Markgrafen Uto und De di abgenommenen herrschaften in Sachsen. Die Rins ber biefer Martgrafen gab er bem Eberhard in Berwahrung, und jum Lohne bafur, ben gangen obern Theif bes Gaues und die Logtei über Tribur. Der Gaugraf Bonno nahm bas von bem Gaue unter feine Berrichaf. ten auf, mas ber Raifer nicht. icon vergeben batte. Go

unverdiente und oft gewaltsame Schenkungen mußten bie Fürsten bes Reichs, befonders die Geistlichen und den Abel des obern Rheingaues aufbringen, weil sie darin vorgenommen wurden.

Das erfte Beisviel bes Migvergnugens gaben, wie Lambert von Afchaffenburg fagt, Die bei Eberhard im breieichner Saine als Geißeln bewahrten Pringen ber Mark grafen Uto und De bi burch eine Rubnheit, welche man von ihrem garten Alter nicht vermuthete. Beinrich hatte fie amar als Beifel ber Bachfamteit feines Lieblings ans vertraut, jedoch ibm ausbrucklich geboten, fie nicht ju Erenge zu balten, und ihnen zuweilen, auf baß fie nicht frant murben, Gviele min andern Knaben zu erlauben. Cherhard befolgte biefe tonigliche Beisung, und ließ fie, nichts von ihrem findischen Alter- befürchtend, unter Auffict ber Bachter in und auch wohl außer seinem Schloffe fpielen. Zuweilen nabm er fie auch in ben benachbarten Bald auf bie Jagd mit, und fette fie auf Pferde, um fie am bie Weise ihren Rummer vergessen zu machen. Da biefes oftere geschab, flogten fie ihren Bachtern Bertrauen ein, und biefe gestatteten ihnen taglich großere Der Benug berfelben erwectte aber in ihren Herzen bie Gehnsucht nach ber Beimath und nach ihren. Sie faften ben Entichluß, beimlich zu lieben Eltern. entflieben.

Eines Tages also, ba Eberhard mit ihnen auf die Jagb gegangen war, und mit seinen Leuten ein anfgethanenes Wild zu eifrig verfolgte, gaben die ohne Bachter zuruckgelassenen Prinzen ihren Pferden die Sporn und

<sup>1.</sup> Siebe bas vierte Buch.

jagten burch Wald und Gebasche, über Graben und Subgel, bis zu bem Maine hin, wo sie einen Fischer fanden, welchem sie ihre Mantel zum Geschenke anboten, wenne er sie nach Mainz führen wurde. Dieser, entweder vom Werthe des Lohnes, oder von Mitseid gerührt, nahm sie in seinen Nachen, bedeckte sie mit dem Schiffgerathe, und brachte sie glucklich zur Stadt. Die Pferde aber liesen neben dem Kahn am Ufer ber, als hätten sie, wie Lauw bert sagt, menschliche Bernunft gehabt.

Als die Prinzen nach Mainz gekommen waren, vers
steckten sie sich in einem nahe am Ufer liegenden Hause,
und baten den Wirth, sie nicht zu verrathen, denn sie
seven des Erzbischofs Verwandte, welcher ihn reichlich das
für besohnen würde. Bald aber hierauf kam Eberhard
ihnen nach, und der alte psissige Hofling knirschte mit
den Zähnen, weil er von ein Paar unbärtigen Anaben
überlistet war. Da er durch Aundschafter erfahren hatte,
wo sich die Prinzen aushielten, umstellte er mit seinen
Leuten das Haus, und drohte dem Wirthe, selbiges ihm
über dem Kopse anzünden zu lassen, wenn er die königs
lichen Geißeln nicht sogleich herausgeben würde.

Unter biesem karmen kamen viele Burger von Maing berbeigelaufen, und nahmen mit Jank und Geschrei, jo nachdem sie gesinnt waren, Theil an dem Streite. Der große Aussauf konnte nun auch dem Erzbischofe Siegfried nicht mehr verborgen bleiben. Da er hörte, daß seine jungen Better mit Gewalt wieder in die Gesangenschaft geführt werden sollten, schiefte er den Grafen Konrad vom Lützlburg mit einem tüchtigen hausen vor das belagerte Haus; diese vertrieben den ergrimmten Eberhard, und befreieten die Prinzen, welche Siegfried sonach ihren Eltern

guruckschiete. Debermann glaubte nun, daß ber Raifer seinen Liebling wegen dieser Flucht seiner Geisseln bestrafen wurde; allein er ließ ihm nicht nur die worigen Schenkungen, sondern bewarb sich auch noch für ihn um Gertruben, die Erbin von Arnsburg und Beilstein in der Wetzerau. Eberhard, stolz auf die neue Gnade des Kaisers, verlegte dorthin den Sis seines Stammes, und troste noch mächtiger als zwor seinen und des Königs Feinden.

Die Gewaltthaten ber toniglichen Lieblinge und bas Mikweranigen ber Geistlichkeit und Abelichen im obern Mbeingan batten nun ihren bochften Grab erreicht. Go. wohl geistliche als weltliche herren, Ritter und Boll, such ten fic bagegen an ruften, um, wenn ihre Beschwerben bei bem Raifer tein Gebor finden follten, Gewalt mit Die Basallen ber Abtei Lorsch Gewalt zu vertreiben: griffen querft gu ben Baffen. Gie erbaueten auf bem Berge bei heppenheim die Festung Startenburg, und -vertheibigten ihren Abt Ulrich gegen bie Goldner bes Ronigs und feines Lieblings Abelbert. . Die Erzbischofe von Maing und Colln, ber herzog Rubolyh von Schwaben, nebit andern Kurften, versammelten fich zu Tribur. und besetten ben Ronigsbof. Seinrich murbe gezwungen, feine Reboweiber und Lieblinge zu entfernen, feine rechtmäßige Braut Bertha zu ebelichen, und ben Abt Ulrich wieder in feine Wurde einzuseten. Als der Raiser balb bierauf in eben biefem Pallaste bas Brautlager mit feiner Berlobten feierte, erschien ber Abt felbit, fibend auf einem prachtig geschmadten Pferbe, bebient von

<sup>1.</sup> Die Beschreibung bieser Flucht ber Prinzen verbiene bei Lambort von Aschaffenbung nachgelesen zu werden.

feinen Dienstmannen, und umgeben won zwölfhundert Brittern, welche für ihn die Waffen zu führen bereit waren.

Seinrich mußte alfo gebrangt, bem machtigen Pras faten, feine Unabe versprechen; fobalb er aber aus ber negenwartigen Berlegenheit gekommen war, betief er wies ber feine Lieblinge gu fich an ben hof, und diefe behaups teten fich nun in ihren Schenfungen. Der Loricbifche Bogt Bertholb entrif ber Abtei bie Schloffer Lindens fels ab Bidenbach nebft ber Stabt Gernsbeim. Davon nannte fich fein Entel Bertholb einen Grafen von Lindenfeld; Ronrad aber, ber Gemabl feiner Entelin Mathilbe, einen Beren von Bidenbach. Eberhard von Sagen ober Dreieicher-Sain blieb herr und Bogt in bem obern Theile bes Gaues und bauete auf ben Gutern feiner Gattin in ber Betterau bas Schloß Mungenberg, wovon fich auch feine Rachs Tommen nanften. Die herren von hirfdborn, banbe foubsheim, Dornberg, Rotenstein, Joffa und Frantenstein erwarben viele Guter und leben. fie alle ragte aber jest Beinrich I. von Ragens ellenbogen berdr, ber mit bem alten Grafenamte auch mobl ben größten Theil bes obern Rheingaues gerbt baben mogte.

Das Stammschloß Ratenellenbogen, woher sich Seinsrich I. und seine Nachfolger nannten, lag nicht in dem obern Rheingau, wo sie doch herrschten, sondern in dem Lahngaue oder Haineich, dem alten Site der Salier. Seine Borfahren haben es vermuthlich der Abtei von Bleidenstadt als Lehen aufgetragen, und von ihr als solches wieder zurück erhalten. Aus diesem Umstande folgert Kremer, daß dieser Heinrich von Katenellenbogen wohl

von den Saliern selbst abstammen maße, welche auch dem obern Rheingau als Grafen verwalteten. Dagegen behauptet aber Went, daß er von den Hennebergern herstomme, welche turz vor ihm nach seiner Meinung das Grafenamt und die Airchenvogtei von Lorsch besessen haben. Beider Geschichtschreiher Behanptungen können vereinigt werden, wenn man vorandsetzt, daß heinrich I. entweder von weiblicher oder mannlicher Seite von beiden häufern abstamme.

## von Kakenellenbogen. Stammtafel ber Grafen

|               | Gero, Graf zu Gerau im obern Rheingau 1002. N. N. Von Kahenellenbogen, im Haineich. Deinrich, Graf im Lobbengau, 1067. Boppo, Eraf im ebbengau. Heinrich I. Graf von Kahenellenbogen, 1402. Heinrich II. — 1102 — 1160. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Lobbe<br>Rheim                                                                                                                                                                                                          |
|               | E E E                                                                                                                                                                                                                   |
|               | ্ ছ <b>হ</b><br>জ <b>ভ্ৰ</b>                                                                                                                                                                                            |
|               | 1003<br>878,                                                                                                                                                                                                            |
| }             | 88. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89.                                                                                                                                                                                 |
| ************* | Preting Opposite Company                                                                                                                                                                                                |
| Ì             | n obern I<br>id.<br>11, 1067.<br>bogen, 14                                                                                                                                                                              |
| 1             |                                                                                                                                                                                                                         |
| {             | in im<br>ineid<br>ngan<br>flenb                                                                                                                                                                                         |
| {             | Pera<br>1.50<br>1.16<br>1.16                                                                                                                                                                                            |
| }             | 11 See   11                                                                                                                                                                                                             |
| }             | raf<br>ogen<br>braf<br>bon<br>1102                                                                                                                                                                                      |
| ₹             | frents<br>graf G                                                                                                                                                                                                        |
|               | Berre<br>Berre<br>einri<br>II.                                                                                                                                                                                          |
|               | Tage B                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 8<br>2222<br>1911<br>1911<br>1911<br>1911<br>1911<br>1911<br>191                                                                                                                                                        |
|               | z.                                                                                                                                                                                                                      |
|               | zi ·                                                                                                                                                                                                                    |

| Diether I., Graf von hobenfiein, 1214 - 1219. | Hohenstein 1222 — 1245.              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Diether I., Graf von                          | Beinrich IV., Graf von Hohenstein 12 |
| Bertheld I. 1189 — 1204.                      | Diether II. 12ig — 1224.             |

Diether III. 1245, theilt mit . . . . . . . . . . Gberhard I. 1245. Anna, vermählt mit . . . . . . . . . Sohann III. 1388.

Philipp, der Aeltere, † 1479.

Anna, vermählt mit Heinrich IV. von Beffen, 1446. Philipp, ber Idngere, † 1454.

Ballenstein.

 :

# Stammtafel der Derren von Sagen und Münzenberg.

Bermabit mie Gertraub, Runo's von Aruftein und Mechilbens von Bielftein Erbivchter. Cberhard von Hagen, im obern Rheingan, 1075 - 1118.

**S**umo II. 1193 — 1236. — Belbeib 1292 vermählt mit Konrad Herr von Hagen und Arnsburg, 1093 Brafen von heinhard I. banan. Kuno I. von Münzenberg, e151 - 1210. 1231 - 1244. Kuno III. — Ultic 1255 — Ifengard — Mrich 1212 — 1244. Vermablt mie Abelbeib. an Philipp I. verman 1261 - 1152. Eberhard Ware von Sagen, 1121 - 1219. - Elisabeth — Endgard. — Hedres — Agnes 1255- 1248- 1260- 1260 Eberharb, 1123. Dombere zu Main Eberharb 1232.

Als unter Raifer Beinrich IV. Die Gaugrafichaft aufgelößt murde, mar Boppo noch Graf, und Ber. thold, vielleicht ein Gobn bes faiferlichen Lieblings. Bogt der Abtei Corfcb. Von beiben macht es Went wahrscheinlich, daß fle Sprofflinge des bennebergischen haufes maren. Bertholb vererbte fomobl bie Bogtei als andere berfelben abgenommene Guter und herrlichkeiten burch seine Tochter und Entelin an ben Vfalzgrafen Ronrad von hobenstaufen und Konrad von Bickenbach. Die Graffchaft aber mag auf eine abnliche Urt nach dem Tobe Boppos an einen lahngauischen Onnasten übergegangen fenn, welcher fich einen Berrn von Ratenellubogent nannte. Go fam, vermuthlich burch feine Mutter, Beinrich I. jum Besitze feiner Berrschaften im obern Rheingau. Diefes wird um fo mahrscheinlicher, weil er fich in ber Urfunde vom Jahre 1102, der erften, wo der Rahme von Ratenellnbogen vortommt, noch nicht einen Grafen Dag übrigens feine Uhnen zu ben boch ablichen Geschlechtern bes labngaues ober Sainrichs geborten, laft fich mit allem Ruge aus ber Gewohnheit jener Zeit schließen, und es ift gewiß nicht ohne Grund, wenn fpater bin, im Jahre 1326, Graf Wilhelm behauptete: bag er von Burg und Stadt Ragenellnbogen fein Bappen führe und alle feine Mannen, Dienstmannen und Berrichaften baber feinem Saufe jugefommen feven.

Heinrich's I. Nachfolger, Heinrich II., wollte, wie mehrere rheinische Grafen, unter Anführung bes Pfalzgrafen Herrmann sein Gebiet gegen die Hochstifter von Mainz, Worms und Speier erweitern, und fiel mit gewaffneter Hand in beren Lander ein; er mußte aber biesen Friedensbruch mit der Hundesstrafe bugen, wozu

.

ihn Kaiser Friedrich I. zu Worms verdammte. Desso glucklicher war er in Bermehrung seiner Herrschaften, als das haus Arnstein ausging. Er erbte oder kaufte einen großen Theil von dessen Landern und Gutern im Lahns gaue und Hainrich, und gründete demnach die niedere Grafschaft von Katenellenbogen am untern Rheine.

Es ist ein neuer Beweis, daß seine Boreltern das Gaugrafenamt im obern Rheingaue geerbt hatten, weil darin die kahenellenbogischen kander, nicht, wie in der niedern Grafschaft, studweis zusammen gesetzt, sondern noch dis auf unsere Zeiten nach alter Art in Centen und Centgerichte abgetheilt waren. Selbst noch spater hin übten seine Nachtömmlinge auch über jene Centen des Gaues die Oberlehenshoheit aus, welche bereits an andere Familien gekommen waren. Nur die Abtei von Lorsch blieb, als ein für sich bestehendes Fürstenthum, von ihrer Grafengewalt befreit, und hatte zur Ausübung ihrer weltlichen Rechte ihre eigenen Kirchenwögte und ihren eigenen Lebenhof.

Die Rachfolger bes Grafen Heinrichs II. vermehrten ihr Gebiet durch Kauf, Erbschaft und Krieg, und es war gegen das Jahr 1250 schon so beträchtlich und ausgedehnt, daß die Grafen Eberhard I. und Diether III. eine Theilung damit vornehmen konnten. Jener setzte sich hauptsächlich in der obern, dieser in der niedern Grafschaft seit. Hohenstein behielten sie gemeinschaftlich. Diese Theilung in zwei Linien dauerte ohngefähr zweihundertundssünsig Jahre; und da während derseiben Wilhelm I. Darmstadt mit Mauern umgeben und zu einer Stadt erhoben, Diether III. aber Rheinsels erhauet hatte, so mögen beide Orte für die Zukunft als die Hauptsitze, jener der obern, dieser der niedern Grafschaft, angesehen worden senn. Eberhard I. vermählte sich mit Esisabeth von

Eppfiein, wodurch er Anspruche auf homburg an ber Sobe und Steinheim erbielt. Bu gleicher Beit faufte er von diefer Kamilic Braubach am Rhein und verband es mit ber niebern Graffchaft. Die Grafen Dietber 1. und III. waren friegerische herren, und wir werben es noch in ber Geschichte von Rheinfels boren, wie mader fie gegen Rurften und Stadte gestritten haben. biet aber in ber obern Graficaft vermehrten fie mit ber Boatei von Umftabt find ber Cent Erfelben. nach Diefer langen Theilung des Stammes binterließ Graf Ebers hard VI. mit feiner Bemablin Agnes von Diez nur eine Tochter Unna, und biefe vermählte er im Jahre 1303 mit Johann III., bem Stammbalter ber Reufaten. eUnboatschen Linie. Da er im Jahre 1300 ohne mannliche Erben ftarb, erbte biefer burch feine Gemablin auch bie altgraflichen gander, und bie gange Graffchaft murbe fonach wieder von einem Zweige regiert.

Graf Johann III. steht in der Geschichte zugleich als wackerer Bertheidiger seiner Rechte und als gerechter Verwalter seiner Staaten angeschrieden. Er hatte, wie die Limburger Chronit sagt, große Ding gethan von ritterslichen Thaten. Er ist gewesen in großen Streiten und Schlachten, sowohl über Meer und wider die Türken, als anch in diesen Landen. Er hat gebauet Burg Schwalbach mid das Schloß Kapenelinbogen oder die sogenannte Kah, Rheinfels gegenüber, wodurch er seinem Stammnahmen zugleich einen neuen Glanz am Rheine gab. Er kaufte von seiner Stiesmutter Anna, einer Rassauerin, Dierdorf, hadamar, Laurenburg und die Vogtei Dietkirchen, von den Isenburgern aber die Orte, welche in seinem Gebiete lagen. Er hatte sich bei seinen Rachbarn und selbst bei den vier rheinischen Kursaken so ehrwürdig und beliebt

gemacht, daß sie alle Handel, welche sonst durch Waffen und Blutvergießen entschieden worden waren, jest durch friedliche Uebereinkunfte und Schiederichter abthaten. Er kistete sogar unter den rheinischen Grasen eine Art von Friedensbund, wodurch ihre Streitigkeiten durch ein gemeinschaftliches Friedensgericht ausgetragen wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß unter einem so gerechten und ordnungsliedenden Fürsten die kahenellnbogischen Länder auch jene Berfassung erhalten haben, wodurch die einzelnen Genten und Gerichte in Aemter und Oberäuter untergetheilt waren.

Der Wohlftand, welchen Graf Johann feinem Lande, und ber Glang, welchen er feinem gurftenfige gu Darmftabt gegeben batte, jog die Furften und ben Abel ber ganzen Rheingegend an feinen hof; benn fo sparfam er .. auch in feiner Berwaltung war, so prachtig zeigte er sich bei Reften und in feinen Gebauben. Er verschönerte und erweiterte Darmstadt; bauete barin eine neue Rirche und fein Schloß, und wollte, als letteres vollendet, und mit Saulen und fostbaren Gerathichaften geschmudt mar, auch barin ein stattliches Fest geben. Bu bem Ende lub et im Jahr 1408 ben teutschen Abel zu einem Turniere ein , wobei fich mehrere hundert Rurften , Grafen und Ritter einfanden, um bie Feierlichkeit burch mannlich kitterliche Uebungen zu verherrlichen. Das glanzende Schauspiel wurde aber balb ein blutiges Trauerspiel; benn furg vorber hatten fich einige Ritter aus Kranfen und heffen zu Wertheim entzweiet, als fie bei vollen humpen von ritterlichen Thaten und bem Abel ihres Gefchlechts forachen. Berauscht vom guten Weine, famen fie in bem Wirthshause, wo sie übernachteten, burch Worte bintereinander. Die Franken warfen ben Beffen por, daß fie nur vom Stegreif lebten; bie Beffen aber ben Franken, bal fie ben Glang ibred Abels burch Bucher und Roufe mannschaft verduntelten. In biefem Grolle ritten fie zum Turniere nach Darmstadt, und jeber Theil machte ben erhaltenen Schimpf jur Sache bes gangen Abels ihrer Die Franken waren mit bunbert und zwanzig, Die Seffen mit bundert und vierzig Selmen eingeritten; und biefe verwandelten jest bas Eurnier in eine formliche Schlacht. So febr fich auch Graf Johann und andere Fürsten bemubt hatten, Die aufgebrachten Gemuther gu verfohnen, bie Ritter fturmten im Rampfe muthenb auf einander ein. Die Streiche und hiebe gingen auf Leben und Tob, die Urm = und Beinfchienen fprangen von ben Leibern, bie Solme von ben Ropfen; Die Rampfuferbe felbst wurden aufeinander angesvornt, Blut imd Schaum bebedte Roff und Reiter. Reun Seffen und fiebengebn Franken blieben auf bem Plate, ohne bie welche vermundet Unter die Stoffe ber Trompeten mischte sich jest bas Geschrei ber Buschauer. Kurften, Frauen und Fraulein sprangen von ihren Sigen, fie brangen bier, bort, bittend, brobend, unter bie Rampfenben, um burd barte oder fuße Worte bie Buthenden auseinander zu bringen. Die Urheber bes Streites mußten bavon reiten , und bie noch übrigen gaben fich Mube, bas Ritterfpiel wenigstens mit fo viel Unftand ju endigen, bag ber gaftliche Graf Johann nicht beleidigt werden fonnte.

Um bas Gefühl meiner Lefer nicht länger durch solche blutige Trauerspiele aufgebrachter Männer zu trüben, will ich ihnen jest als Gegenstück ein lächerliches Lustspiel aufgebrachter Beiber vorführen, was zu eben ber Zeit zu Darmstadt üblich war. Bon alten Zeiten her wurde es mier teutschen Bolkern als schimpslich angesehen, wenn

fich ein Mann von feiner Frau schlagen ließ. Gin foldes haus-Majestateverbrechen murde in vielen teutschen Lau bern offentlich gerichtet und gerügt; in feinem aber fo felerlich als ein bem obern Rheingaue. Bu Darmstadt mar in Korm ber ebemaligen Centgerichte und unter bem Rab men ber bofen Sunbrebe ein Gericht mit Schultheiß und Schoffen angesett, bas über folde Frevel Recht Bar eine Frau fouldig befunden, fo mußte fie foraco. auf einem Efel burch bie Stadt reiten und wurde bem Spotte bes Pobels Preis gegeben. Die Alten begleiteten fle mit hobn und Gelächter, die muthwilligen Rnaben aber mit Bischen, Pfeiffen, auch wohl mit Roth und faulem Obst. Batte bie Berbrecherin ihren Mann binter liftia, obne daß er sich webren fonnte, geschlagen, fo führte ber frankenfteiner Bote bas Thier; war fie aber mit ihm im Bante gum Schlagen gefommen, fo mußte auch ber Mann ben Gfel felbft führen. Es ift leicht it benten, daß folche Unarten nur bei ungebildeten Beuten porfommen founten. Sie geben uns aber ein, obwohl lacherliches, Bilb ber Sitten. Diefe bofe bundrebe mag ju ber Beit mehr baju beigetragen haben, ben lieben hausfrieden zu erhalten, als bie Reichsgerichte ben Land-Man mablte zur Bestrafung vermuthlich barum frieden. einen Efel, weil ein Sheberr, welcher fich von feiner Frau schlagen laft, viele Aebnlichfeit mit biefem gebulbig tragen ben Thiere hat. Diese Eselsgerichtsbarkeit mar in bem obern Rheingaue fo wichtig gehalten, baf fie unter bem Rahmen eines Efelbleben auf bem Schloffe Frantenftein baftete.

Johann III. ftarb im Jahre 1444 und hinterlief bie wohlverwaltete, reiche Grafichaft seinem Sohne Philipp. Dieser befolgte bas kuge Beispiel seines Baters. Er batte

fich burd bie genaue Berwaltung feiner Ginfunfte einen fo großen Borrath von baarem Belbe erworben, baf er damit durch Unfauf oder Berfat fein Gebiet mehr erweis terte, als Diether III burch feine Waffen und feine Tape ferteit. Die Rurfurften, Fürften, Grafen und Ritter am Rheine waren ihm fast alle schuldig, und er tam dadurch in ben Befit vieler lander berfelben. Der gelehrte Bent hat die Erwerbungen biefes flugen herrn umftandlich und urfundlich angegeben, wovon man in feiner hesischen Landgeschichte de Bergeichnis findet. Bei biefer großen Sparfamifeit mar er zugleich tapfer und großmutbig. blutigen Febbe, welche bie Erzbischofe von Maing, Diether und Adolph, miteinander führten, mar er bes erstern Bundesgenoffe und Schut. 1 So gludlich aber feine offentlichen Ungelegenheiten von Statten gingen, fo ungludlich mar er in feinen bauslichen, Gein einziger boffnungevoller Sohn, feine Battin und Entel ftarben ihm entweder in der Bluthe ihrer Jahre, oder krankten ihn burch Undankbarkeit und Ausschweifungen. Dhne Pringen und ohne hoffnung beren ju erhalten, mußte er befurche daß die reiche Graffchaft von obers und nieder Ratenellnbogen von Fremden gerriffen und geraubt werde, welche ihm schon bei Lebzeiten fein Leben und feine Gattin vergiftet hatten. Bir werben ben traurigen Ausgang bes alten Grafenstammes von Ragenellubogen bei ber Beschichte von Rheinfels erzählen, wo er fich auch zugetragen bat, und nur in Rurge bas bavon anführen, was mit der pfalzischen verbunden ift.

Philipp hatte von feiner erften Gemahlin Anna von Burtemberg nur' einen Sohn, welchen man Philipp

<sup>1.</sup> Giebe bas gehnte Buch,

ben Inngern nonnte, und eine Tochter, welche ben Erfterer mard zu Brugge in Rahmen ber Mutter trug. Rlandern erstochen, und hinterließ auch nur eine Lochter, Ottilien; Unna aber mar an heinrich IV. ben Landgrafen von Beffen vermablt, und diesem hatte ber Bater bie Erbfolge in Ratenellnbogen fur bas Saus bereits versprochen. Bei einem fo wichtigen Bermachtniffe blieben die benachbarten Fürsten nicht gleichgultig, jeder dachte unter irgend einem Borwande funftig barauf Anspruche zu machen. Diese Lage ber Dinge Intging am wenigften dem flugen Rurfurften von der Pfals, Kriedrich bem Siegreichen. Da er bereits feine Ansprüche auf bas Fürstenthum Corfd in der Bergstraße gegen Kurmaing geltend zu machen gedachte, fo hoffte er, wenn er nach bem Tode Philipps die obere Graffchaft von Ratenellm bogen an fein Saus bringen tonnte, feine Berrichaft vom Rectar bis an den Main zu erweitern. Rach Diefem Plane trug er bem alten Grafen für feine Entelin Ottilia bie Sand seines Mundels bes Pfalzgrafen Philipps an, und wollte ihn baburch bewegen, Die obere Grafichaft auf beren Erben tommen ju laffen, indeß fich Anna mit threm Gemahl bem Landgrafen von Seffen mit ber niebern Graffchaft begnugen tonnten. Diefer Untrag Friedrichs miffiel dem Grafen nicht. Die Anslicht, Die Tochter feines geliebten Gobnes zu einer machtigen Aurfürstin bon ber Pfalz zu erheben, und baburch feinem Saufe einen neuen Glang ju geben, bewegten ben alten herrn, bie Berbindung zu bewilligen, und Friedrich fabe fich fcon als Beherricher bes Mains und bes Aheins. Aum Uns gluck hatte er bei biefem Hugen Plane, wie es bei den meisten fürstlichen Berbindungen geschieht, vergeffen, guvor bas Berg ber beiben jungen Leute ju Rathe ju

ziehen, welche ihn boch vollenden sollten. In einer großen Bersammlung von Herren und Rathen trug er seinem Mandel die Berbindung mit Ottilien vor, und zeigte ihm, welche Bortheile für sein Haus dadurch hervorgehen würden; allein zu seinem großen Erstaunen mußte er horen, wie dieser, we daß er schon eine andere Braut gewählt hatte, or daß er die vörgeschlagene Kürstin nicht lieb gewinnen konnte, ihm erklärte: »Er könne sich nicht zu » einer Berbindung verstehen, wobei sein Herz nicht "gewählt habe, und sen auch noch zu jung, um bei einer "so wichtigen Sache mit Freiheit und Ueberlegung hans beln zu können. «

Den alten Grafen Philipp trankte biese abschlägige Antwort best jungen Rurprinzen in ber Seele, weil er sie zugleich für schimpslich hielt, und Friedrich ließ ben ganzen Borgang zu Prototoll nehmen, als einen Beweis, wie sehr er dabei auf die Größe seines Hauses bedacht gewesen sep. Da ihm also dieser weitaussehende Plan nicht gelungen war, suchte er sich einstweilen dafür in ber Bergstraße und dem lorscher Fürstenthume zu entschädigen. Um die Ursache oder vielmehr den Borwand zu sinden anter welchem Friedrich seht diese merkwürdige Fehde mit dem Aurfürsten von Mainz und dessen Bundesgenossen unternahm, mussen wir zur Geschichte der alten Reichssabei von Lorsch zurückehren, wobei ich bereits den Urzsprung augeführt habe.

Wir haben ben Abt Ulrich bei dem Beilager Raiser Heinrichs IV. zu Tribur mit einer fürstlichen Pracht, und umgeben von zwölfhundert Dienstmannen und Basallen einreiten gesehen. Sehn dieser Auswand brachte bald den Berfall der Abtei herbei. Die Aebte und ihre Monche lebten zu der Zeit nicht, wie es ihrem

Stande gutam, ale ber Belt abgestorbene Beiftliche, fondern wie Rurften und Ritter bei ber Tafel und auf ber Jaab. Durch biefes bofe Beilviel fubn gemacht, ents sogen ibre Bogte und lebnleute ber Rirche ein Gut nach bem anbern, und, mas von ben berrlichen Schenfungen ibrer Bobltbater noch übrig geblieben mar-murbe in weltlichem Aufwande und Wolleben verzehring So baufte fic nach und nach bie Schuldenlaft ber Abtei, und bie Aebte maren gezwungen, die Rirchenguter entweder gu verfaufen oder zu verpfanden. Die ungeistliche Auffub. rung ber Monche flieg im breigebuten Sahrhundert fo weit, daß sowohl ber Pabst als ber Raifer bas Gottes baus bem Erzbischof von Mainz Siegfried II. übergaben, um barin eine Reformation ber Sitten und Rirchenzucht porgunehmen. Allein biefer fand bei einer naberen Untersuchung, daß die Monche schon zu lange an ein untlofterliches Leben gewöhnt waren, als daß er fie wieber in ibre Bellen batte bannen tonnen. Er bachte baber, bie Abtei aufzuheben und das Kurftenthum dem feinigen einanverleiben. Um die Monche besto sicherer gu feinen Abfichten ju gewinnte, versprach er, sie unter bie Domberren von Mainz aufzunehmen, welche schon lange ibr altes Chorhaus verlaffen hatten. Diefer Borfcblag fanb unter vielen Beifall; ba aber einige lieber unabhangige Herren von Lorich, als aufgedrungene Domberren au Maing fenn wollten, und auch an ber Aufrichtigkeit bes gethanen Berfprechens zweifelten, fo wiberfesten fie fich nicht nur bem Antrage bes Erzbischofs, fonbern auch feiner Bollmacht, und trieben ungeftort ihr altes ungeift liches Leben fort. Diese Widerspenstigfeit bewog endlich ben Pabft Gregor IV. und ben Raifer Friedrich II., bie Abtei mit dem Fürstenthume und allen benfelben guftans

digen Rechten dem Rachfolger Siegfried, Siegfried III. zu übergeben, welcher fie sonach auch seinem Erzstifte einwerleibte.

Eine fo wichtige Schenfung erwedte bem Erzbischofe viele Reinde und Reider und einen boppelten Rrieg. Auf ber einen Seite emporten fich bie Monche, welche fich. feinen Gefeben nicht unterwerfen wollten, auf ber anbern machten bie machtigen Ofalggrafen bei Abein Anspruche auf bas Kurftenthum. Siegfried mußte gegen beibe ble Baffen ergreifen , um fich im Befite ber Abtei zu behaups ten. Da er die alten Monche, welche unter ber freund. lichen Regel bes beiligen Benedifte ausgegrtet maren. nicht mehr fur ein Rlofter tauglich hielt, so versetze er fie baraus, und raumte es ben Monchen von Erbach ein. bie er nach ber Regel bes beiligen Bernards an ftrenge Sitten gewohnt glaubte. Raum aber maren biefe gum Befige ber Abtei gefommen, als jene, bes Rebbehande werts funbig, mit Spiegen, Schwertern und Rolben bewaffnet berangezogen tamen, und felbige, wie in einer Der Kampf war eben so blutig als Burg, befturmten. Sowarze Saufen brangen und vermischten làcherlich. fich mit weißen, und ba bie erbacher Monche bie Rlofters fnechte und Sausleute ju Sulfe gerufen hatten, fo murbe mit Schwertern und Prügeln zugleich barein geschlagen. Die Rappen, die Stapuliere und Knfullen flogen im Sofe berum, und in Zimmern und Galen fab man balb einen geschornen Ropf neben einem ungeschornen, bie Banbe mit Blut farben. Die weißen Douche waren am Ende fo gludlich, die fcmargen wieder ju vertreiben, und ba es biefen nicht gelingen tonnte, jene burch Gewalt zu befiegen, fo riefen fie ben Bifchof von Worms und beffen Bruber: ben Grafen von Leiningen, ju Sulfe, und lieferten biefen

vermittelst gewonnener Burgmanner, die Festung Starkenburg in die Hande. Rach diesem Berrath mußte Siegfried List, Bersprechungen und Gewalt zugleich ans wenden, damit er die Leininger wieder aus dem Lande bringen moge. Um alles Andenken an die vorige Berfass sung zu vernichten, verwandelte er die Abtei in eine Probstei, und zerstreute die Monche umber mit einem aus ständigen Unterhalte.

Diefer Krieg war mehr lächerlich als gefährlich; viel mehr aber batten Siegfried und feine Rachfolger die machtigen Pfalzgrafen zu furchten, welche ber faiferlichen Schenfung ohngeachtet, jest als Rirchen-Bogte auf bas toricber Gebiet Unfpruch machten. Pfalgraf Konrab von Staufen batte namlich, durch feine Gemablin Grmen aard, ber Entelin bes Bogte Bertholb, die Rirchen poatei über bie Abtei geerbt, und felbige burch feine Enfelin Manes an ben Pfalgrafen Dtto von Bittelsbach gebracht. Diefer forderte baber die ibm zuständigen Rechte eines Erbs, Gouts und Rirchen-Boats über bas an Mainz verschenkte Kurstenthum. Der Erzbischof Sieafried. welcher wohl merkte, bag biefer nachgefuchte Titel eine weitere Abficht jum Grunde hatte, widerfeste fich Diefer Korberung mit ber Erklarung, bag ihm und feinem Erzstifte mit ber Abtei auch alle barauf haftende Rechte übergeben worden fenen; Dito aber ergriff bie Baffen, belagerte Mainz, welches fich Siegfried taum unterworfen batte, und ber gebrangte Erzbischof mußte ihm burch einen Bertrag vom Sabre 1230 bie vogteilichen Rechte zugefteben.

Mit biesem Titel nicht zufrieben, erweiterte ber Nachfolger Ottos, Rubolph, bie Anspruche, und forberte sogar eine formliche Theilung bes Fürstenthums. Dieses wurde ihm zwar durch ein zu Bingen niebergesehtes Austragal = Gericht abgesprochen; allein auch er griff zu bent Baffen, und ber Erzbischof Peter mußte ihm wenigstens ben Besit von Weinheim überlassen. Raifer Ludwig, ber, nachdem er seinen Bruder Rudolph vertrieben batte, die pfalzischen gander verwaltete, ließ ben angefangenen Streit einstweilen ruben, weil Peter fein Freund und Beforberet Er gab ihm fogar bas Stadtden Beinheim wieber jurud; allein Rupert I. und II. erneuerten fowohl bie alten Unfpruche als Kehden, und vermufteten bie icone Beraftrafte mit Keuer und Schwert. Mir merben es in ber Geschichte von Maing boren, wie mader fich bie Rurfürsten aus bem naffauischen Saufe gegen fie gewehrt baben; alleip biefes tonnte Friedrich ben Siegreichen nicht abhalten, die Anspruche seines Sauses auf bas ihm so nahe gelegene Kurstenthum von Lorsch durch bas Glud feiner Baffen geltend zu machen. Go brach bie furchters liche Rebbe aus, welche er jest gegen ben Rurfurften von Maing, Diether, und beffen Bundesgenoffen, unternehmen mollte.

Friedrich war nicht gewohnt, die Angriffe seiner Feinde abzuwarten. Als er baher voraussah, daß seine Ansprüche auf Lorsch dem Aursürsten von Mainz sast alle Rachbarn als Bundesgenossen zuführen würde, rückte er sogleich in die mainzischen Länder der Bergstraße vor, und nahm das seite Schloß Schaumburg weg. Diether hatte indessen seine Truppen gesammelt, und umgab Ingelheim, welches seiner Hauptstadt am nächsten lag. Rach einer tapfern Gegenwehr mußten sich die Pfälzischen in den alten Saal Karls des Großen zurückziehen, und Friedrich lam herbeigeeilt, um den Ort zu entsesen.

Beide Heere zogen fich nun tiefer in ben Gau zuruch, und verwufteten fich einander ihre ganber und Ortichaften.

Die Rlofter um Mainz wurden bon ben pfalzischen, und jene um Borme, von ben maingischen Solbaten ansgeplunbert. Rach vielen Bugen und fleinen Gefechten wollte Diether Bodenheim entseten, welches Friedrich belagerte. Da aber dieser die Absicht bes Erzbischofs errieth, bob er bie Belagerung auf, und wendete fich gegen Pfedbersbeim, einem mainzischen Drte zwischen Worms und Oppenheim. Dier trafen 1461 beide Beere in voller Ruftung aufeinant ber , um fich eine Schlacht gu liefern. Sobald der Tag au grauen anfing, fammelten fich bie Truppen, und ibre Baffen glanzten in ber Morgensonne. Sie hatten beide vieles Gefchit und Karren um fich ber gezogen, welche ihnen als eine Art von Berschanzung bienten. Der Pfalz araf batte seine Truppen auf einer Ebene aufgestellt, bie mainzischen standen auf einer kleinen Anbobe. Jene waren an Mannschaft nicht so ftart als biefe, aber Friedrich er fette das bei feinem Beere burch Muth und Geschicklich keit, was ihm an Anzahl fehlte. Er ließ namlich die Alie gel feines Treffens ausbehnen, und mit ichiefen Richtup gen die Alanken ber Mainger angreifen. Dem Grafen von Leiningen gab er bas Fugvolt, um auf bem rechten Mugel bie Feinde ju umgeben, er aber führte bie Reiterei felbst an, und besette bie Ebene, wo bie Pferbe fich leich ter bewegen tonnten.

Beide Heere standen anfänglich gegen einander über, und schossen nur mit Buchsen und Pfeilen, endlich aber drang Diether, sich auf die Anzahl seines Bolkes verlaßend, aus den Karren hervor, und siel, des Sieges schon gewiß, den pfälzischen Mittelpunkt mit ungestümer hite an. Bei diesem Angrisse gab Friedrich seinem Pferde die Sporen, und ritt vor seinen Truppen ber, rufend: Boran, meine Freunde! Im Rahmen der heiligen

» Jungfrau und bes heiligen Georg laßt und die Feinde angreifen. Ihr verspracht mir, mit euerm Feldherrn ventweder zu stegen oder zu sterben. Haltet nun ener Wort, und zeigt euch als wadere und treue Manner. Ihr werdet mich immer an euerer Spise sehen. Ich wwerde heute siegen, oder niemals mehr Pfalzgraf seyn. « Wit diesen Worten rannte er an der Spise seiner Reiterei gegen die Feinde an, und brachte sie in große Unvrdnung.

Indeß hatte ber von Leiningen bas mainzische Beer mit bem Aufvolfe umgangen, und tam aus dem hinterhalte hervor, um ihm in ben Ructen ju fallen. folgte ber Graf von Lichtenberg mit feinem Saufen, und pactte ben umgangenen Feind in ber Flante. Run murbe, mit aller ber Buth gefochten, welche Tapferfeit und Ehre zugleich einfloßen. Rotte mischte fich mit Rotte, Pferbe brangen gegen Pferbe, und die Schwerter und Spiefe flogen bligend umber, indeß bas Gefchus in die fechtenden Reihen donnerte. Der Pfalzgraf hatte burch feine flugen Bewegungen sowohl die Reiter als bas Aufvolf Diethers in Unordnung gebracht. Die mainzischen Reiben fingen an fich ju trennen, und ber Graf von Zweibraden ergriff bie Alucht. Diether wollte allein noch bas Einbringen ber Pfalzischen aufhalten, allein die schmetternben Trompeten, und bas Siegesgeschrei hatte fein Pferd ichen Er mußte sich endlich hinter bie Mauern von Pfebberebeim retten, während feine Truppen gerftreut und geschlagen über bas Relb binliefen.

Friedrich hatte burch biese gewonnene Schlacht eine unermestliche Beute gemacht, welche er zu Westhofen unter seine Truppen vertheilte. Er nahm gleich nach dem Siege Pfeddersheim ein, die mainzischen Länder ftanden ihm offen. Er konnte Meister eines großen Theils bavos werden; aber er mußte fich eben fo im Giege zu maffigen. ale er in Gefahr standhaft und unerschrocken mar. Bere Plane, als die Eroberung von einigen mainzischen Ortschaften, beschäftigten jett seinen Beift. namlich Friedrich ber Pfalzgraf feinen Landern eine gute Berfaffung, und feiner Burbe Chrfurcht verschaffte, mußte ber Raiser Friedrich III. bas Reich in Unordnung und Anarchie laffen, weil feine eigenen Erbstaaten ber Empo rung und ben Anfallen feiner Feinde Dreis gegeben mas Die Rurfürsten und Stande hatten ihm ichen mehr malen Borfchlage gur handhabung bes landfriebens und aur Errichtung ordentlicher Reichsgerichte vorgelegt, allein Mangel an Entschlossenheit und festem Sinne hielten ibn immer gurud, ein fold beilfames Wert gu Stande gu Sein Unseben verlohr baber mabrend feiner langen Regierung in bem Mage, als jenes bes Pfaly In folden Umftanben bachte letterer grafen zunahm. auf nichts geringeres, als bie Raiferfrone fich felbst auf bas Saupt fegen zu laffen, und bann bem Reiche burch feine flegreichen Baffen ben Frieden ju gebieten. Mit biefen Absichten naberte er fich nach ber Schlacht bei Pfedberebeim Diethern, welcher ber erfte Rurfurft im Reiche, Erzkanzler und Direktor war. Beibe kamen gwiichen Worms und Oppenheim auf ber fogenannten neuen Sutte jufammen, und wurden, nachdem fie auf mäßige Bebingungen Frieden gefchloffen , aus erbitterten Feinden Die treuesten Bundesgenoffen und Freunde. Friedrich wollte Die Saumseligkeiten bes Raisers rugen, Diether bie Unmagungen bes Pabstes. Beide magten ein großes Spiel; aber vereinigt tannten fie teine Furcht mehr. Gie wurden auch bald aufgefordert, ihre Standhaftigfeit zu beweisen.

Das auf ber neuen Sutte bergeftellte gute Bernehmen ber beiben Kurften war burch bie fubnen Aeufferungen und Unternehmungen bes tapfern Rurfürsten, fowohl bem faiferlichen als pabstlichen Sofe, fein Gebeimniß geblieben. Diether berief im Jahr 1461 einen Reichstag nach und Ind bagn ben Raifer unter vielen Frankfurt . Pormurfen ein. Er brobete ibm fogar, » bag, wenn per nicht erscheinen murbe, die Rurfursten alebann pfolche Maadregeln ergreifen mußten, welche fie zum » Beil ber Rirche und des Reichs nothwendig fanben. « Um einer so offenbaren Berschworung gegen faiferliche und pabitliche Gewalt ju begegnen, forberte ber Pabit Dius II., welcher, als Meneas Splvius, Legat in Teutsche land war, von Diethern bie rudftanbigen Balliengelber, und da biefer sie zu zahlen ober vor dem pabstlichen Richterstuble ju erscheinen, sich weigerte, wurde er in ben Bann gethan, und ftatt feiner, Adolph II. von Raffan auf ben erzbischoflichen Stuhl erboben. Darob entstand eine bet blutigften und hartnactigften Febben, welche gu ber Zeif Teutschland verwusteten. Wir werden bie Befcichte biefer zwiespaltigen Babl, und ihrer traurigen Folgen, umftanblicher und paffenber in jener von Maing anführen. hier follen nur die friegerischen Unternehmungen Friedriche bargestellt werben, weil er fie bauptfächlich Ueberhaupt fann man biefen Kurften als einen ber ersten Feldberrn seiner Beit, auch wohl als einen Lebrmeister fur bie funftigen betrachten. Er hatte bie milben Räubereien ber alten Rebben in ein ordentliches Opftem ber Kriegskunst verwandelt, und seinen Truppen eine regelmäßige Uebung und Laktik gegeben. Man trifft freilich in feinen Feldzugen noch manche Streifzuge und

unnite Berwistungen an; allein bas Ganze war doch gach einem durchdachten Plane angelegt, und mit taktischen Stellungen und Bendungen ausgeführt. Man kame bieses schon bei der Schlacht bei Pfeddersheim bemerken, noch deutlicher wird es bei jener von Sedenheim.

Rachdem Diether burch ben Pabst und die abolphische Partei von feinem Stuble vertrieben war, fam er mit einigen Domberren und Rathen ju Friedrichen, und versprach ihm die gange Bergstraße und feine Ortschaften bei Reubamberg zu verpfanden, wenn er ihn mit feinen flegreichen Baffen unterftugen wollte. Der Pfalzgraf mußte zwar bei einem folchen Bertrage ben Pabft, ben Raifer, ben Martgrafen von Baben, ben Grafen von Burtemberg und Ragenellnbogen, und feinen eigenen Better, ben Grafen von Belbeng, befürchten; allein bier tam er ju bem gewiffen Befite von einem ganbe, nach bem er icon lange gestrebt batte, und gewann sich bie Freundschaft eines Kurften, ber ihm bei einem glucklichen Erfolge jum Raiserthrone verbelfen tonnte. Den Zorn bes Pabstes und bes Raifers achtete er nicht, und feine feindlichen Rachbarn hoffte er um fo eber zu besiegen, weil er von der Macht Diethers unterstützt wurde. Beide Kurften schlossen also ein Schutz und Trutbundniß gegen Albolphen und feine Helfer, und zogen mit einem großen heere nach bem Rheingau, wo er sich befestigt hatte.

Unter allen Landern des mainzischen Erzstiftes hatte bieses seit undenklichen Zeiten eine ganz besondere Verfassung, sowohl zum Frieden als Rriege, erhalten. Im Falle des Krieges mußte die ganze junge Mannschaft die Waffen ergreifen und auf die Grenze ziehen. Diese waren gegen Westen durch den breiten Rhein, und gegen Rorden durch

das Waldgebud' gebeckt. Alle Eingange waren mit Bollwerken befestigt, und mit Wachen besetzt. Rur gegen Osten stand es offen, allein auch hier waren einige starke Bollwerke angelegt, und Adolph vertheibigte biese Linie mit seinen Truppen und den Bewohnern des Landes.

Nachdem Friedrich in Mainz mit Diether seinen Operationsplan verabredet hatte, zog er die vereinigten Truppen an dem sogenannten Radchen, 2 Walf gegenüber, zusammen, und richtete seinen Ungriff gegen die Rheingauer
und Abolphischen, welche die Baldaff und die Bollwerke
vertheidigten. Der Pfalzgraf hatte sein Heer in mehrere
Hausen vertheilt, um an verschiedenen Orten durchzubrechen. Sie sielen mit Ungestum von den Höhen der
Weinberge auf die Rheingauer herad, wurden aber mit
eben so viel. Muth als Entschlossenheit empfangen und
zurückgetrieben. Drei ganze Tage hintereinander setzte Friedrich den Angriff fort. Mehrmal versuchte er die Linie zu
sprengen, aber allemal fand er sie mit Tapserkeit vertheibigt.

Während dieses hartnackigen Kampfes hatten sich auch seine übrigen Feinde, die von Würtemberg, von Baden, von Speier und von Metz gerüstet, und zogen gegen die Pfalz vor. Friedrich mußte jetzt die Eroberung des Rheingaues aufgeben, um seine eigenen Länder zu verstheidigen. Er eilte mit seinem Heere gen Heidelberg, und erwartete da die ferneren Bewegungen seiner Feinde. Diese waren schon bis Seckenheim vorgedrungen, und

<sup>1.</sup> Es war burch bie schlanken Aefte und 3weige fo bicht zus sammengeflochten , baß tein Mensch leicht burchkommen konnte. Siehe bas folgende Rach.

<sup>2.</sup> Gin Gebaube welches ben Tempelherren geborte.

glaubten ihn in seiner Hampistadt überfallen zu können. Er aber war ihnen bereits zuvorgekommen, und hatte seine Aruppen hinter einem Wäldchen versteckt, wo sie selbige nicht eber gewahr wurden, bis sie ihr Geschütz und ihre Lanzen sühlten. Bei diesem mnerwarteten Angrisse mußten sie ihre Reihen zwischen bem Rheine und Reckar ausdehmen, und es blieb ihnen keine andere Wahl übrig, als entweder zu siegen, oder in den Flüssen zu ertrinken. Mit dem Gesechte der Reuterei sing die Schlacht an. Sie war blutig und fürchterlich. Reuter drang gegen Reuter, die Rosse bäumten sich, die Schwerter und Lanzen klirrten auf den gespaltenen Helmen, das Geschütz donnerte dazwischen, Staub und Pulverwolken machten das Gemenge undeutslich. Beide Theise schoben einander hin und her, ohne das einer oder der andere vordringen konnte.

In dieser zweidentigen Lage der Schlacht brach bas pfälzische Fußvolk aus dem Walde hervor, wohin es Friesdrich bei Nacht versteckt hatte. Run rudten die Lanzensknechte mit ihren langen Spießen auf die Renter ein. Sie schlupften zwischen den Pferden durch, und stachen mit ihren Dolchen rechts und links Reuter und Rosse darnieder. Dolchen rechts und links Reuter und Rosse darnieder. Nach einem so heftigen und unerwarteten Anfalle trennsten sich die Haufen der Bundesgenossen, und jeder dachte auf die Flucht. Friedrich aber hatte sie auf der einem Seite mit seinen Truppen umringt, auf der anderne waren sie durch die Flusse gehemmt. Es war ein schreckliches Bild der Berzweislung. Biele blieden auf dem Plate, viele suchten sich durch Schwimmen zu retten, und

<sup>1.</sup> So gewann auch Guftav Abolph die Schlacht bei Breis Kenfeld.

Kanden ihren Tod in ben Bellen. Ueber breibundert Mitter und Gemeine murben niedergeworfen und nach Beibelberg geführt. Rein Sieg tonnte volltommener fenn. Friedrich hatte nicht nur die Schlacht gewonnen, fonbern Die Saupter bes Bunbes felbst in ben Sanden. Der Mart graf von Baben, ber Graf von Burtemberg und ber Bischof von Met find feine Gefangenen geworben. Den Bischof von Speier bestrafte er burch Besetung feiner Panber. Diethern batte er an feinen Reinden geracht, Die zwei Saupter ber gangen Christenheit; ben Dabit und ben Raifer, gebemuthigt, welche Abolphen behaupten wollten, und er jog flegreich in Beibelberg ein, und ließ fich in ben Armen ber schönen Rlara von Detten feine bel bentbaten von Remnat befingen.

Es ift Die Pflicht bes Geschichtschreibers, große Rurften auch in ihren hauslichen Berhaltniffen ber Welt befannt ju machen; benn biese schildern ihren Charafter bis auf Die feinsten Buge, und find oftere bie Ursachen offentlicher und großer Ereigniffe. Da Friedrich sich nur als einen Bermalter ber Pfalz und als einen Bormund seines Reffen ansah, so bachte er bei Zeiten barauf, wie er bas Interesse seines Bergens mit jenem seiner Pflicht vereins baren fonnte. Er nahm gwar die furfurstliche Burde an, und regierte wie ein rechtmäßiger Rachfolger feines Borfahren. Da ihm aber weber Recht noch Pflicht erlaubten ben Rurbut auf seine eigenen Leibeserben fortzupflanzen, so legte er ein geliebtes, nicht fürstliches Beib, Rlaren von Detten, an fein Berg, und faufte ihren Rindern bie Grafichaft von Lowenstein, welche feine Rachtommlinge, eben fo gutmuthig und tapfer wie er, bis auf unfere Lage besiten. Wer nur ein gefühlvolles Berg bat, tann fich leicht vorstellen, wie fuß Friedrichen bie Umarmungen feinet geliebten Rlara nach ber Schlacht von Sedenheim muffen gewesen seyn, wo er die gwei reitendften Genuffe einer edlen Seele, Rubm und Liebe, zugleich fand. Er aab baber auch nach biefem Siege ein berrfis des Kest zu Beidelberg. Die hauptfirche ber Stadt und bie Gale feines Schloffes waren mit ben eroberten Rabnen feiner Keinde gegiert, und berrlich erleuchtet. Sein hofpoet Remnat befang feine helbentbaten; Pauten - und Trompetenschall mischte fich unter bas Freubengeschrei bes Boltes und ber Solbaten. Eine mit foftlichen Speisen und Rheinwein besetzte Tafel murbe zugerichtet, und sowohl die siegenden als gefangenen Kurften Lettere wurden mit aller Pracht und bazu eingelaben. Rulle bewirthet, nur fanden fie fein Brod neben ihren Tellern. Als fie bierüber ibre Bemerkung machten, öffnete ber menschliche Sieger bie Fenster, und fagte: » bier bie abgebrannten Saufer und Felber meiner Unter-Ihr habt burch euere ungerechte Fehbe meine » Lander fo ichredlich verwuftet, daß mir fein Brod mehr sfur euch ubrig geblieben ift. . Go fein und menfchlich rachte er fich an feinen Keinden. Sobald fie ibm bie Rriegsuntoften bezahlt hatten , ließ er fie wieder in Freiheit.

Nachdem er so an dem obern Rheine die Lander seines Reffen vertheidigt, und einen Aurfürsten wieder auf seinen Stuhl geseth hatte, rief ihn die Bertheidigung seinnes Bruders, welcher eben so wie Diether, von seinem Erzbisthume zu Edlin vertrieben war, an den unterit Rhein. Mit seiner gewöhnlichen Schnelligkeit rückte er in das Erzstift vor. In kurzer Zeit vertrieb er die Truppen seines Gegners, Herrmanns von Hessen, aus Andersnach, Ling, Bonn, Bruel, Zülpich und Kaiserswerth, und

gab sie seinem Bruber Rupert wieber. 3 So hatte er fein eigenes Kurthum gestärft und erweitert, und zwei theinische Kurfürsten, welche von ihren Sigen vertrieben waren, wieder in ihre Lander eingesetzt. Zufrieden, feinen leiblichen Erben nur eine Grafschaft gegeben zu haben, hinterließ er die Pfalz von innen gut verwaltet, von außen gefürchtet, seinem Neffen, der sie in neue Gestahr bruchte.

Der Pfalzaraf Philipp, ber auf ihn folgte, mar ein edler und großmuthiger Kurft. Er regierte fein land mit Bute und Gerechtigfeit, und schütte, von Johann von Dahlberg, dem Bischofe von Borms, geleitet, die Runfte and Wiffenschaften. Bum Unglud murbe unter feiner Regierung bas Saus Wittelsbach in einen neuen burger-Achen Krieg verwickelt, welcher die Rheinpfalz von der bobe wieder herabwarf, wohin fie Friedrich ber Siegreiche erhoben hatte. Sein Sohn Rupert war namlich mit der einzigen Lochter bes herzogen Georgs von Baiern vermablt, und bachte nach bem Tobe feines Schwiegervaters bie Lander zu erben, welche biefer hinterlaffen, und ihm burch ein Testament vermacht hatte. Dagegen fette fich aber Abrecht von der zweiten baierischen Linie, und berief fich auf ben Bertrag von Pavia und andere hausvertrage, worin bie Successionsordnung ber verschiedenen 3meige bes Saufes Wittelsbach festgesett mar. Philipp und Rupert glaubten aber bas Recht auf ihrer Seite zu haben, und griffen gu ben Waffen, um es zu behaupten.

Alls bieses der Raiser Maximilian horte, erinnerte er die Pfalzgrafen an den gebotenen Landfrieden. Er befahl ihnen, die Waffen niederzulegen, und die Sache

<sup>1.</sup> Mehr bavon in ber Geschichte von Colln.

,

im Bege Rechtens auszumachen. Da aber beibe Bringen biefem Gebote nicht nachkommen wollten, murben fie in bie Acht erflart, und ber Exetutionsfrieg gegen fie er Der Raifer felbst führte bie Reichstruppen gegez bie Oberpfalz an; zum Kelbherrn gegen bie Rheinpfalz wurde Bilbelm II., ber Landgraf von Seffen, ernannt, welcher jett bie Grafichaft von Ragenellenbogen geerb: Als namlich, wie ich bereits angeführt habe, ber Plan Kriedrichs bes Siegreichen, die obere Grafichaf: burch eine Bermahlung bes Kurpringen mit Otilien an bie Pfalz zu bringen, gescheitert mar, gab Philipp, ber lette Graf, die ganze Grafichaft an seine Tochter Anna, und ihren Gemahl, Beinrich IV. von Seffen. Mus beider Ebeentsprang Wilhelm III. ober Jungere; aber biefer tonnte feine mannliche Nachkommen erhalten. Er suchte baber burd Bermittelung feines Dheims herrmann, bes Erz bischofs von Colln, die Nachfolge in beiben Grafschafter auf seinen Better Wilhelm II. ober Mittleren zu bringen, und biefem, baburch sowohl in Seffen als an bem Rheine machtig, übertrug ber Raifer bie Anführung ber Erefu tionsarmee gegen bie geachteten Pfalggrafen.

# Stammtafel ber Landgrafen von Seffen.

Bemahlin Cophie, Tochter Ludwigs IV. Landgraf von Thuringen, Beinrich II., Bergog von Rieberlothringen, † 1247 Heinrich I., Kandgraf in Hessen, † 1308.

Wilhelm I., † 1515. 311 Kassel, 1471 Ludwig 111., Seinrich III., † 1376. Philipp, ber Großmuthige. erbte Kahenellenbogen. Wichelm II., Heinrich II. 1297. Otto, † 2366. Heinrich IV., zu Warburg, f Ludwig II., † 1458. Gemahlin Anna, Erbgrafin von Kubwig I., † 1347. Herrmann, † 1314. Otto, † 1328. Wilhelm III., † 1500. Ratellenbogen. Herrmann, † 1367. Johann, † 1311. Erzbischof zu Collit, Derrmann,

Mithelm IV. zu Kaffel, Stifter ber taffelischen Kinte, † 1592, erbte Mheinfels.

- Ludwig IV. gu Marburg, - Philipp II. ju Rheinfele, - Georg ju Darmflabt

Stifter ber barme städtischen Linie,

1596

Wilhelm tam von heffen ber mit gablreichem Bolk über Frankfurt und Darmstadt gegen die Bergstraße an gezogen, welche Friedrich ber Siegreiche vom Rurfurften von Mainz pfandmeis erhalten batte, und Alexander, ber Graf von Belbeng, rudte mit bem übrigen Theile bes Reicheheers gegen Alzei vor, um die jenseitigen gander ber Rheinpfalz zu befegen. Bilhelm nahm fogleich Um fabt, ben Dzberg und Sabipheim weg, und belagerte Benebeim. hierauf befette er die Schloffer Bitenbad, Schonberg und Stein, und verbreitete feine Baffen Schier bis nach Beibelberg. Die Pfalzischen vertheibigten fic indef in Bensheim mit jener Tapferfeit, an welche fie unter ben Fahnen Friedrichs gewöhnt waren. Da ber Landgraf mehrere Angriffe auf bas Stadtchen fruchtlos verfucht hatte, jog er fich burch bas gerauer Landchen jurud, ging bei Maing über ben Rhein, und lagerte fich bei Algei, welches Umt er verwustete und brandschatte.

Indes hatte ber Graf von Belbeng Sobernheim ein genommen und verbrannt. Er vereinigte fich fonach mit bem kandgrafen bei Kreugnach, und beiber Truppen um Bei biefer Belagerung murben fie singelten bie Stabt. von den Burgern von Bingen unterftutt, welche bas Bollwert bei Munfter gerftort haben wollten, aus meb chem bie Pfalger ihrem Sandel bisher großen Schaden an ber Rabe gethan hatten. Seche Tage lang lagen bie Erefutionstruppen vor Rreugnach, ohne es erobern m konnen. Gie begnugten fich baber mit ber Verwüstung. ber Gegend und ber Weinberge, und marfchierten gegen Ingelheim, um biefen Ort zu überrumpeln. Die Pfalgie fche Befatung mar ju fcmach, um ben gangen Rleden vertheibigen gu tonnen, fie gog fich, wie ehemals, in den Saal Rarls bes Großen jurud, und lieg bie Belagerer ohne starte Gegenwehr in die Thoren dringen. Als aber ein Theil der landgräslichen Truppen sich in den Gassen ausgebreitet, und auf Beute denkend, sich in die Häuser zerstreut hatte, sielen die Pfälzer mit auf sie gerichtetem Geschütze aus ihrem Hinterhalte hervor, und hieben so tapfer auf sie ein, daß sie sich in Eile zurückzogen, und mit der Plünderung einiger wehrlosen Häuser und Ortsschaften begnügten. Die, welche im ersten Gesechte in den Saal gedrungen waren, wurden zu Gesangenen ges macht.

Als ber kandgraf sah, daß gegen eine so japfere Besahung nichts auszurichten sey, ließ er den untern Theil des Ortes in Brand stecken, setzte bei Mainz wieder über den Rhein, und nahm homburg an der Hohe weg, um den Grafen von Hanau zu bestrafen, welcher des Pfalzgrafen Bundesgenosse geblieben war. Der Graf von Beldenz zog aber gegen Worms und Speier, und brandschatte die bei diesen Städten gelegenen pfälzischen Orte.

Indes hatte der Kurfürst Philipp viel Bolt und Gesschütz um Heidelberg gesammelt, und lagerte sich damit zwischen Alzei und Kreuznach, um seinen Feinden auf allen Seiten die Spitze bieten zu können. Als dieses der Landgraf horte, legte er eine hinlangliche Bessaung in Homburg; mit seiner Hauptmacht aber wollte er bei Mainz noch einmal über den Rhein geben, um den Pfalzgrafen in der Fronte anzugreisen, indes ihm der Graf von Beldenz in den Kuden sallen sollte. Da Philipp diese seindlichen Bewegungen beobachtete, ließ er einem Theil seiner Truppen bei Alzei gegen den letztern stehen, mit dem größten Theil verselben besetze er schnell die Ans

boben von Beisenan bei Daing, und verbinderte badurch ben landgrafen an feinem Uebergange. Diefer mußte baber feinen Kriegsbewegungen wieder eine andere Richtung geben. Er gog über Wiesbaden nach Raub, um bie Stabt mit bem Schloffe Gutenfels zu überrumpeln. Der Rurfurft war aber biefer Unternehmung ichnell guvorgefommen. Er hatte, noch ebe die landgraflichen Truppen angekommen waren, eine tuchtige Befatung borthin verlegt, -und befette die Berge, Raub gegenüber, um die Belagerer burd fein Geschut zu beunrubigen. Demobngeachtet ließ fich der landgraf von feinem Borhaben nicht abschrecken. Er griff bas feste Schloß Gutenfels mehrmals, und trot feiner unzuganglichen Kelfen, an. Ueber zweitaufenb vierhundert Rugeln ließ er in die Stadt schleubern. Bei zwanzia Baufer find badurch abgebrannt, und viele Menfchen ge tobtet worden Allein die Befatung fching alle Unfalle muthig zurud, und die Burger wehrten fich, wie die ge-Abteften Rrieger.

Nachdem der Landgraf fünf und eine halbe Woche wor Kaub gelegen, und sowohl List als Muth verschwendet hatte, um die Stadt zur Uebergabe zu bewegen, zog er mit Verdruß ab. Die Bürger aber verherrlichten das Andenken ihres Muthes durch Inschriften und Reime. Dieser schädliche und verderbliche Krieg, a sagt eine alte Handschrift, »hatte sast fünf Monate gewährt, und darin sist viel Uebels wieer Gott und die Menschen gehandelt »worden. Die Klöster wurden beraubt und verbrannt, die Kirchen umgekehrt oder angezündet, die Dörfer ges plündert und ins Feuer geseth, oder de gelassen.

Rach fo vielen Zugen, Belagerungen und blutigen Gefechten mußten fich bie Pfalzgrafen dem Richterspruche

und Lander, als Kaub, Obernheim, Reustadt, Weinsberg, Wefmuhl, Lauenstein ic. an die Fürsten und Neichsstädte überlassen, welchen die Erekution aufgetragen war. So hat das Haus Wittelsbach abermals durch einen Hause krieg, sein Unglück seibst herbeigeführt, und wir werden in der Zukunst sehen, daß er nicht der letzte war.

Bon ben in biefem Rriege eroberten ganbern erhielt Wilhelm II., ale Unführer und zur Entschädigung feiner aufgewandten Roften, wohl ben betrachtlichsten Theil. Umstadt, Sabisbeim, Bidenbach, Dornberg und Somburg an der Sobe nebst andern Ortschaften kamen unter besiische Herrschaft. Durch biefeng Anmachs ber hessischen Lander wurde Philipp, Wilhelms II. Sohn, welchen man feiner eblen Befinnungen wegen, ben Großmuthigen nannte, herr von einem Gebiete, mel des fich von der Wefer bis an den Rhein erstreckte. Seine Regierung ist befonders burch Die Reformation merkwurdig geworden, novon wir die Geschichte. fünftig erzählen werden. Er hinterließ vier Gobne. welche er, da ihm so viele Lander zugefallen waren, als ein auter Bater nicht unbeerbt ausgeben laffen mollte. Bermoge eines Testaments gab er also bem Bilbelm bas niebere, Ludwigen bas obere Rurftenthum Beffen, fo wie Philipp die niedere, Georg aber die obere Graffchaft von Ragenellnbogen erhielten. Bon biefen vier Brudern ftarben Wilhelm und Philipp ohne Erben; bie zwei übrigen theilten fich bemnach in beren gander. Ludwig erhielt bie niebere, Georg aber blieb herr ber obern Grafichaft von Ragenellnbogen. Jenes Entel wurden fonach die Stifter ber beffenerbeinfelfis

schen, dieses ber heffen-barmstäbtischen Linie. Im Jahre 1622 gab Ludwig V., von der lettern, seinem jangsten Bruder Friedrich, homburg an der hohe mit seinen Rechten und Umgebungen. Dieser grundete daher eine neue Rebenlinie, die heffen-homburgische.

### Reuntes Buch.

# Rheinische Geschichte

v o n

Mainz, Nassau = Eppstein und . Frankfurt. ŧ

## Reihefolge der Bifchofe und Erzbischofe von Mainz.

| , , •                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                        | •                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jahrhundert<br>n. Ehr. Geb. |                                                                                                                                                                                                | Sterber<br>Bahr. |
| ī.                          | 1. Crescens, wirb als, ein Schüler bes<br>Upostels Paulus angegeben, unter Ara-<br>fan hingerichtet                                                                                            | 80,<br>103,      |
| . II.                       | 2. Marinus. 3. Crescentius. 4. Cyriacus. 5. Hilarius. 6. Martinus. 7. Celfus. 8. Luscius.                                                                                                      | 161,             |
| 111.                        | 9. Gotthart. 10. Sephronius. 11. heriger. 12. Ruther. 13. Aviztus. 14. Ignatius. 15. Dionyzfius. 16. Ruthbert. 17. Abelzharb                                                                   |                  |
| IV.                         | 18. Lutius Annaus. 19. Marimus, ein geborner Mainzer, war auf bem Concilium zu Colln                                                                                                           | 348.<br>397.     |
| . <b>v</b> .                | 21. Siegismunb. 22. Eupold. 23. Ristetius. 24. Marianus. 25. Auraus, mit seiner Schwester Justina von den arianischen Punnen ermordet. 26. Eutropius. 27. Abelbert. 28. Rathher. 29. Abelbalb. | 454.             |
| VI.                         | 30. Canbfrieb. 31. Ruthharb                                                                                                                                                                    | <b>560.</b>      |
| VII.                        | 32. Sibonius II. er Bauet unter Dagosbert I. Mainz wieder auf                                                                                                                                  | 628.             |

### Reihefolde ber Bischofe und Erzbischofe von Maing, Jahrbundert n. Ehr. Beb. Steller Jahr VII 37. Leowalb. 38. Rich bert ober Siege 645. bert, ber Dheim ber heitigen Bilebilb. 39. Gerolb, auch Bifchof von Borms, VIII: von ben Sachsen erschlagen 730. 40. Gemilieb, megen Morb abgefest . 745. 41. Bonifacius, Erzbifchof und Apoftel **755.** von Teutschlanb 42. Lullus 786. IX. 43. Richolf, ein großer Staatsmann, beforbett bie Detrotalen . B13. 825. 44. Safthuif. . . 45. Ottgar, tauft ben banifchen Ronig haralb zu Maing . . . . 847. 46. Raban, ein gelehrter und teutscher 856. Rirdenlehrer 863. 47. Rarl, Pipins Sohn von Aquitanien 48. Buitbert, ftiftete bie Rirche von St. Mauris in Maing . . . 889. 49. Sungo, bleibt bei Borme gegen bie Normanner . 891. bo. Satto 1., ein großer Staatsmann und Reichsregent . . 913. 51. Beriger, gibt bas Ergbisthum an-947. 52. Silbebert, ermant Otto I. . 937. 53. Friebrich, Bergog von Lathringen, emport fich gegen Otto I., ftiftet St. Deter . . . 954. 54. Bilbelm, ein Sohn Dttos I. 968.

55. Hatto H. . . .

970.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> 39      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Reihefolg                   | ge ber Erzbifchofe und Kurfursten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mainz.           |
| Sabrhundert<br>n. Chr. Beb. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seerbe.<br>Sabr. |
| · <b>X</b> ,                | 56. Rupert, wahrscheinlich ein Bermanb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                             | ter ber Raffauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 997              |
| ×XI.                        | Min Market and a second and a s |                  |
| ani.                        | 57. Willigis, wird für ben erften Rut-<br>farften ausgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,011            |
|                             | 58. Erden bold von Commerfenburg, ftif=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1011,          |
|                             | tet bas heilige Kreuz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1021,            |
|                             | 59. Aribo, ein Pfalzgraf von Hohenwart,<br>erwählt Konrad II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***              |
|                             | 60. Barbo, Graf von ber Wetterau, ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1031,            |
|                             | heiliger Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1051,            |
|                             | 61. Luitpold, erbauete bie Abtei auf bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ies              |
|                             | Sacobsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1059.            |
| `                           | bet die Liebfrauenkirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b> 084.   |
|                             | 63. Westlo, ein Freund Heinrichs IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i <b>46</b> 8,   |
| XII.                        | 64. Ruthhard, entfest Beinrich IV., ftif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| -2441                       | tet bas Klofter Johannesberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1109.            |
|                             | 65. Abelbert I. von Saarbruden, ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                             | machtiger Pralat, ftiftet bie Klöfter Er-<br>bach und Schwabenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                             | 66. Abelbert II. von Saarbruden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1137.<br>1141.   |
| 1                           | 67. Martolf, Probft zu Afchaffenburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1142.            |
| •                           | 68. Heinrich I., abgefest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1153.            |
|                             | von ben Burgern ermorbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1160,            |
|                             | 70. Konrad I., Graf von Bittelsbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                |
| 1                           | abgesett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1165.          |
|                             | - Ronrab I., wieber eingefest, ftars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1183,            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| _                           | <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>         |

## Reihefolge ber Erzbifchofe und Rurfürften von Mainz.

| brbunbert<br>Ehr. Geb. | <u> </u>                                        | Sterbes<br>Babr. |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| XIII.                  | 72. Siegfried II. von Eppftein, gegen           | 1                |
|                        | Bupelb den Bischof von Worns                    | 1230.            |
| `                      | 73. Siegfried III. von Eppftein, ein            | . #              |
|                        | Eriegerischer Fürst, erhält die Abtei<br>Lorsch | 1249.            |
|                        | 74. Chriftian II., forieb bie Befchichte        | •                |
|                        | feiner Borfahren                                | 1251.            |
|                        | 75. Gerhard I., ein Bilbgraf; von ben           |                  |
|                        | Braunschweigern gefangen                        | 1259.            |
|                        | 76. Werner von Eppftein, folagt bie             |                  |
| ,                      | Spanheimer; wählt Rubolph von habs:             |                  |
|                        | burg                                            | 1284             |
|                        | 77. heinrich II., eines Bacters Sohn            |                  |
|                        | von Mai, und Barfüßer-Monch                     | 1288.            |
| •                      | /                                               |                  |
| <b>*</b>               | 78. Gerhard II. von Eppstein, wählt             |                  |
| 1                      | Abolph von Rassau und gegen ihn M-              |                  |
| I                      | bert I.                                         | 1305.            |
| 1                      | 79. Peter von Aichspalt, ein Arzt, wählt        | _                |
| •                      | Beinrich VII. und Lubwig ben Baiern .           | 13204            |
| i                      | 80. Mathias von Buched, unter und               |                  |
| 1                      | nach ihm herrscht Balbuin                       | 1328.            |
|                        | 81. Seinrich III. von Birneburg, murbe          |                  |
| - 1                    | abgesett; unter ihm herrscht Kuno               | 1353.            |
| . [                    | 82. Gerlad von Raffau, schlägt sich mit         | ` ` `            |
|                        | feinem Rebenbuhler Kuno                         | 1371.            |
| Ì                      | 83. Johann I. von Euremburg, foll ver-          |                  |
| - [                    | giftet worden seyn                              | 1373.            |
| ı                      | 84. Ludwig von Meiffen, bricht mabrend          | - 20 -           |
| l                      | eines Festes ben halb                           | 1381.            |
| . 1                    | 85. Abolph I. von Nassau, ein kriegerischer     | -2               |
|                        | Fürft                                           | 1 <b>39</b> 0.   |

|                         |                                                                                  | 841             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         | ge der Erzbischofe und Rurfürsten von                                            |                 |
| ahrbunderi<br>Ehr. Geb. |                                                                                  | Sterbe<br>Jahr. |
| XIV.                    | 86. Konrad II. von Weinsberg, ein fried-<br>licher Farft                         | 1396.           |
| XV.                     | 87. Johann II. von Raffau, ermabit Rus<br>pert und Siegmund; erhalt Dochft       | 1419,           |
| • •                     | 88. Konrab III., ein Rheingraf; tauft Steinheim                                  | 1434.           |
| :                       | 89. Dietrich von Empach, ein prachtlies<br>benber gurft                          | 1459.           |
|                         | 90. Diether von Isenburg, abgeset; bas<br>burch ein bürgerlicher Krieg           | 1461,           |
|                         | 91. Abolph II. von Raffau                                                        | 1475.           |
|                         | Martinsburg und ftiftet die Universität<br>92. Albert von Sachsen, Berwalter     | 1482.<br>1484.  |
| ,                       | ***************************************                                          |                 |
| XVI.                    | 93. Berthold von Henneberg, unter ihm wird die Reichsverfassung gebessert        | 1504.           |
|                         | 94. Jacob von Liebenftein                                                        | 1508.           |
|                         | 95. Uriel von Gemmingen, bestraft bie aufrührischen Erfurter                     | 1514.           |
| į                       | 96. Albert II. von Brandenburg, Karbis<br>nal; ein prächtiger Fürft und großmits |                 |
|                         | thiger Gonner ber Gelehrten                                                      | 1545,           |
|                         | 97. Sebaftian von heusenstamm                                                    | 155 <b>5,</b>   |
| . 1                     | bie Grafschaft Königstein                                                        | 1582,           |
| xvii.                   | 99. Bolfgang von Dahlberg                                                        | 1601,           |
|                         | ger Katholik                                                                     | 1604.           |
|                         | 101. Johann Swikart von Kronberg,<br>bauet bas Schloß zu Afchaffenburg           | 2526.           |
| '                       | •                                                                                |                 |
|                         |                                                                                  |                 |

## Reihefolge ber Erzbischofe und Rurfürsten von Daing.

| Chr. Geb. |                                                                                     | Seerber<br>Jehr.  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| XVII      | 102. Georg Friebrich von Greiffentfau.                                              | 1629.             |
|           | 103. Anfelm Cafimir von Mambolb, lebt<br>im Jojährigen Kriege.                      | 4647              |
|           | 104. Johann Philipp von Schonborn, bilft ben weftphalifden Friden foliegen .        | 1673,             |
|           | 105. Lothar Friedrich von Metternich                                                | 1675              |
|           | 106, Damian Barfart von ber Lagen .                                                 | 1678,             |
|           | 107. Karl heinrich von Metternich                                                   | 1679,             |
| Ì         | 108. An felm Frang von Ingelheim, lebt im frangofifchen Rriege, ftarb zu Afchaffen= | -                 |
|           | burg                                                                                | 1695 <sub>1</sub> |
| XVIII.    | 109. Lothar Frang von Schönborn, ein o waderen Kürft                                | 1729.             |
|           | 110, Franz Ludwig, Pfalzgraf                                                        | 1732.             |
|           | 111. Philipp Karl von Elz                                                           | 1743.             |
|           | 112. Johann Friedrich Rart v. Offein,                                               | •                 |
| •         | tebt im 7jahrigen Kriege                                                            | 1763,             |
|           | 113. Emmerich Jofeph von Breitenbach,                                               |                   |
|           | ein guter Farft, verbeffert die Schulen .                                           | . 1774            |
|           | 114. Friedrich Karl von Erthal, ein<br>großer Fürst                                 | 1802,             |
|           | Karl von Dahlberg, sein Coebjutor,                                                  |                   |

## Geschichte von Mainze

Das alte römische Moguntiacum, welches unter ben Teutschen den Namen Mainz erhielt, verdankt in ber mittleren Geschichte sowohl seine Wiedererbauung als Größe seinen Bischbsen; denn obwohl es schon unter deu franklichen Merwingern die Hauptstadt des glifranklichen Neichs genannt wurde, so haben es die Zersdrungen der Humen und Wenden so sehr von seiner ehemaligen Bes deutenheit herunter geworfen, daß die rhemischen Städte Straßburg, Worms und Edlin eine Zeitlang über es hers angewachsen waren. Bis auf die Zeiten des heiligen Bonisacius blieb es eine den Vischen und Grafen von Worms untergeordnete Stadt. Wir müssen daher den Grund seiner künftigen weltlichen Größe in seiner geists lichen aussuchen.

Es ist hochstwahrscheinlich, daß die erste Christeugemeinde zu Mainz in jenem Thale der Stadt gebildet
wurde, welches sich, am Fuße der alten Festung, von Dahlheim bis an den Rhein erstreckt, und von der Zepsbath durchstossen wird. Wenigstens halt man die Erescenshilarius und Auraustirchen, deren Trummern man noch
dort sinden kann, für die altesten des ganzen ehemaligen Erzstiftes. In biesem Thale war teine strenge militæirische Aufsicht. Die Christen konnten sich hier friedlicher und verborgener versammeln, und außerhalb ber Festung herrschte ohnehin ein freierer, bulbsamerer Geist.

De bas Christenthum burch bie zweiundzwanzigste Legion, und bamit ber erfte Bischof Crescens, wie Ruchs behauptet, nach Mainz gefommen fen, bat viele Bahricheinlichkeit. Diefer Beerhaufen lag lange im Detente, wo es icon Chriften in allen großen Stabten gab, und Crescens tonnte als Legionsarzt um fo eber Eingang mit feiner neuen Lebre finden, weil er bie Kranten und Sters benben bebiente. Die ersten Apostel fuchten meistens auf arme und bedrangte Menschen zu wirten, welche Eroft in ihren Worten fanben; benn ben Reichen war bas Rreng eine Thorheit und ein Aergerniß geworben. aber auch Die Berbreitung ber driftlichen Religion zu Mainz in bem erften Jahrhundert nach Christi Geburt schwer zu beweisen ift, fo bestätigen boch Rirchenvater und Concilien biefelbe im Dritten und Bierten. lige hieronimus zählt ichon viele taufend Chriften, welche bei ben bunnischen Ginfallen ju Maing in ber Rirche ers schlagen wurden. Much sind bie Legenden und Sagen ber Bifchofe Silarius, Gottharb, Marimus und Auraus, beren Rirchen vor furgem noch in und um Mainz beständen, ju febr burch Urfunden und Alterthis mer bestätigt, als daß man sie bezweifeln follte.

Nach Maaßgabe ber romischen Provincial-Eintheilung batte ber Bischof von Mainz' zugleich auch Metropolit von Worms, Speier and Straßburg seyn massen, allein die Einfalle ber Barbaren, besonders der Wenden und Huwnen, zerflorten mit der Festung zugleich auch die drift lichen Kirchen, und Worms wurde die Hauptstadt bes

eheinfrankischen herzogthums. So mag es wohl geschehen fenn, daß die Wormser Bischofe eine Zeitlang die Metropoliten-Gewalt, die Wormser Grafen die Gaugrafen-Geswalt über Mainz ausgeübt haben.

Gegen bie Mitte bes flebenten Jahrhunderts faßte Bifchof Sidonius ben Gebanten, die bieber gerftorte Stadt aus ben Trummern wieder bervorzubeben. Bu biefem Breck flehte er' bie Unterstitung bes Ronigs Dagobert an, welcher icon mehrere Rirchen am Rhein wieber bers gestellt batte, und biefer bewilligte ihm Berfleute und Materialien jum neuen Baue. Go ftiegen bie Mauern unter ber Leitung bes Bifchofs aus bem alten Schutte empor, und Maing hat ibm feine zweite Entstehung gu Rach bem funftigen Umfange ju urtheilen, verbanten. batte Sibonius bie Stadt nicht auf ber Anbobe, mo Drufus bie alte Festung gegrundet, fondern in bem Thale langs bem Rheine bin , angelegt. Die haupts ober Des tropolitanfirche wurde vermuthlich auf bem Plate erricht tet, wo bie jegige fteht, und bem beiligen Stephan gut Ehren eingeweiht. Reben ihr lag gen Norben bes Bis fchofe, gen Guben bes Grafen Sof; ' gen Often bas Baptifterium, mas Betheora erbauen liefe gen Beften bie St. Johannis Rirche. Bielleicht mar lettere eine Zeis lang die Hauptfirche; denn in ihr werden noch die Eingeweibe bes beiligen Bonifacius aufbewahrt, und bie Domberren mußten noch in unfern Zeiten nach St. Martinstag burin die Rirchweihe feiern. Auf den vier Geiten ber Stadt, bem hartenberge, bem Stablberge, bem meiffenauer Berge, und im Brudentopf Raftel, wo bie Romer

<sup>1.</sup> Daber bie jehigen Rahmen, Bofchen und Graven

Erzstiftes. In diesem Thale war teine strenge militairtice Aussicht. Die Christen konnten sich hier friedlicher und verborgener versammeln, und außerhalb der Festung herrschte ohnehin ein freierer, duldsamerer Gest.

Die bas Christenthum burch bie zweiundzwanzigste Legion, und bamit ber erfte Bischof Crescens, wie Ruchs behauptet, nach Mainz gefommen fen, bat viele Bahricheinlichkeit. Diefer Beerhaufen lag'lange im Diente, wo es icon Chriften in allen großen Stadten gab, und Credcens fonnte ale Legionedrat um fo eber Gingang mit feiner neuen lebre finden, weil er bie Rranten und Sters benben bebiente. Die ersten Apostel suchten meistens auf arme und bedrängte Menschen zu wirken, welche Troft in ihren Worten fanden; benn ben Reichen war bas Rreng eine Thorheit und ein Mergerniß geworben. aber auch Die Berbreitung ber driftlichen Religion ? 212 Mainz in bem ersten Jahrhunbert nach Christi Geburt schwer zu beweisen ift, fo bestätigen boch Rirchenvater und Concilien Diefelbe im Dritten und Bierten. Der beis lige hieronimus zählt schon viele taufend Christen, welche bei ben hunnischen Ginfallen zu Mainz in ber Rirche ers folagen murben. Much sind bie Legenden und Sagen ber Bifchofe Silarine, Gottharb, Marimus und Auraus, beren Rirchen vor furgem noch in und um Maing bestanden, ju febr durch Urfunden und Alterthits mer beftatigt, als daß man fie bezweifeln follte.

Nach Maaßgabe ber romischen Provincial Eintheilung hatte ber Bischof won Mainz'zugleich auch Metropolit von Worms, Speier And Straßburg senn mussen, allein bie Einfalle ber Barbaren, besonbere der Wenden und Hunden, zerstörten mit der Festung zugleich auch die driftslichen Kirchen, und Worms wurde die Hupptstadt des

eheinfrankischen herzogthums. So mag es wohl geschehen fenn, daß die Wormfer Bischofe eine Zeitlang die Metropoliten-Gewalt, die Wormfer Grafen die Gaugrafen-Geswalt über Mainz ausgeübt haben.

Gegen bie Mitte bes fiebenten Jahrhunderts faßte Bifchof Sibonius ben Gebauten, die bisber gerftorte Stadt aus ben Trummern wieder hervorzuheben. Bu biefem Broed flebte er' bie Unterstitung bes Ronige Dagobert an, welcher icon mehrere Rirden am Rhein wieber bers gestellt batte, und biefer bewilligte ihm Berkleute und Materialien zum neuen Baue. Go fliegen bie Mauern unter ber Leitung bes Bifchofs aus bem alten Schutte empor, und Mainz bat ibm feine zweite Entitebung gu Nach bem funftigen Umfange ju urtheilen, verbanten. batte Sidonius die Stadt nicht auf ber Anbobe, mo Drufus die alte Festung gegrundet, fondern in dem Thale langs bem Rheine bin , angelegt. Die Saupts ober Des tropolitanfirche murbe vermuthlich auf bem Plate errich tet, wo bie jetige fieht, und bem beiligen Stephan auf Chren eingeweibt. Reben ihr lag gen Rorben bes Bis fchofe, gen Guben bes Grafen Sof; ' gen Dften bas Baptifterium, mas Betheora erbauen liefe gen Weften Die St. Johannis Kirche. Bielleicht war lettere eine Zeis lang bie hauptfirche; benn in ihr werben noch bie Eingeweibe bes heiligen Bonifacius aufbewahrt, und bie Domberren mußten noch in unfern Zeiten nach St. Martinstag burin bie Rirchweihe feiern. Auf den vier Geiten ber Stadt, bem Sartenberge, bem Stablberge, bem meiffenauer Berge, und im Brudentopf Raftel, wo die Romer

<sup>1.</sup> Daher bie jehigen Rahmen, Sofchen und Graven

Berwerke angelegt hatten, wurden jetzt ben driftlichen Delben und Ariegsmannern, dem heiligen Paufratius, Georg, Michael und Viktor zu Spren Rapellen ers bauet. Der königliche Pallast stand vermuthlich auf dem Plate, welcher ehemals der Thiergarten, jetzt das hofchen genannt wird. Um diesen und die Hauptfirche siedelten sich die geistlichen und königlichen Dienstleute an; die Handwerker und Gewerdsleute nahmen die Hauser und Gassen lange dem Rheine hin ein.

So angelegt, erhielt Mainz burch ben Bischof Gis donius in feiner außern und innern Form ein friedlicheres und drifflicheres Anseben. In biesem Unternehmen wurde er vorzüglich burch bie frankischen Rurftinnen unterftutt. Die teutschen Frauen haben fich überhaupt um die drifte liche Religion verdient gemacht. Auch die Kirche und Burgerschaft von Mainz hat ihrer Suld ansehnliche Schenfungen zu verdanken. Betheora, bie Tochter bes Ronige Theutebert, ließ bei ber Wiederherstellung ber Stadt, vermuthlich auf bem Plate, mo bie Liebfrauenfirche ftand, ein großes Baptisterium erbauen, wovon ber noch bestehende Taufstein ein Ueberbleibsel senn foll. 2 Roch viel beträchtlicher mar bie Freigebigfeit ber beiligen Bilebilbe. Sie war bie Schwester Konigs Siegeberts und Bafe bes bamaligen Bischofs von Mainz, gleichen Rab. mens, welcher auch wohl Richbert genannt wird. Wegen ibrer gepriesenen Schonbeit und Bulb, murbe fie bou Settan, bem Bergoge von Thuringen ober Oftfranken.

<sup>2.</sup> Man fand noch in neuern Beiten bie Spuren babon am Pantratiusbrunnen, am Gutleutsteg, ju Beissenau und Cassel.

a. In biefem Zaufftein wurden bie Kinder noch gu unferer tieben Frauen bis auf unfere Beiten getauft.

nls Braut gesucht. Da bieser ein friegerischer und tapferer Herr war, welcher ihrem Baterlande auf der Grenze große Dienste leisten konnte, gab sie ihm ihre Hand, und folgte ihm mit aller Ergebenheit einer christlichen Haussfrau in ein noch wildes Land, in Hoffnung, ihn und seine Krieger zum christlichen Glauben zu bringen. Allein die süßen Bersuche der Bekehrung blieben dei einem Manne fruchtlos, der nur den Krieg, und folglich eine Reigion liebte, welche Kriegsgötter zur Berehrung aufstellte. In diesem Glauben starb er auch auf dem Schlachtselde, worauf er von Jugend an gebildet wurde.

Nach dem Tobe hettans fehnte fich Bilebilde wieber an bie iconen Ufer bes Rheins gurud, und fiberließ fich einem Rahne, welcher fie ben Main binab nach Maine führte. hier, gleichsam burch ein Gottesurtheil gelandet, wollte sie bas Andenken ihres Gemahls in ber Ginfamkeib ehren, und ftiftete bas Rlofter Altenmunfter mit allen ben Gutern, welche ihr übrig geblieben maren; ben Burgern von Maing aber ichentte fie ben fogenannten Bruch. welcher fich unterhalb ber Stadt bis nach Mombach erftrect, und von benfelben entweber als bie gemeine Bieb. weibe ober als ein Gartenfeld benutt wurde. 2 Durch folde Unterftutungen und Schenfungen bob fich Mains schon unter ben merwingischen Konigen aus feinen alten romischen Trummern empor; aber ber mahre Grund Seiner funftigen geistlichen und weltlichen Große murbe mit bem erzbischöflichen Stuhle bes beiligen Bonifacius gelegt. Durch die Verdienste bieses Apostels von Teutschland wurden die Erzbischofe von Mainz die ersten Pralaten

<sup>1.</sup> Roch bis auf unfere Zeiten unterhielt bas Rlofter Alt= wunfter ben Pfarrochien.

ber teutschen Kirche, finb, ba bie Bischofe als Reichen ftande Theil an der wettlichen Regierung nahmen, auch bie ersten Fürsten des Reichs. Wir sehen baber schon seine ersten Rachfolger landesherrliche Nechte über die ihrer Kirche von ben Königen geschenkten Suter ausüben.

Indes maren die mainger Ergbifchofe', burch fein beiliges Beispiel belebt, noch mehr mit geistlichen als welts Bicen Dingen beschäftigt. Lullus, fein Schuler, und won ibm felbft bestellter Rachfolger, war in ber Schule von Aulda gebildet, und ein frommer eifriger Bischof. Ricolph, ein Mitglied von Karls bes Großen Sofatas bemie, suchte burch bie. Defretalen mehr bie geistliche als weltliche Gewalt zu verbreiten. Raban galt für ein Bunder ber Gelehrsamfeit und fur einen lehrer ber teutschen Er schrieb fast über alle Theile ber bamale Rirche.. befannten Biffenschaften und prufte in feinen Schriften auch profane Gegenstände und Renntniffe nach ber beilie gen Schrift. Rarl und Lindebert ftifteten bie Rirchen aum beiligen Johann und Mauritius in Mainz, und Baift ulf bie ju Rolfheim oberhalb Afchaffenburg, welche fie felbst eingeweiht haben. Diese Kirchen wurden freilich von ben Ronigen beschenkt und bereichert; auch mohl ber wein lichen Gerichtsbarteit ber Grafen, entzogen, aber ber Sauptflifter ber weltlichen Dacht und herrschaft bes Mainzer Stuble mar offenbar hatto I. Er ber vore nehmfte Pralat ber teutschen Kirche, und oberfter Bermalter von zwölf reichen und machtigen Abteien, Bufenfreund und bas berg bes Ronigs und Mitregent bes Reichs, in Rirchensachen gewandt, in Staatsbandeln listig und unternehmend, bei hofe stolz und prachtliebend,

<sup>1.</sup> Cor regis,

und wie seine Spötter sagten, nicht gar gewissenhaft; ein socher Mam ließ gewiß eine seiner Macht so günstige Beit, wie seine Reichsverwaltung unter Ludwig dem Kinde war, nicht vorübsk geben, ohne sie zum Bortheile seiner Kirche zu benutzen. Kurz nach seiner Regierung sinden wir seine Nachfolger schon, als die ersten Bischofe im Reiche, ihre Stimmen auf den Reichstägen vorzäglich erhes ben. Sie krönen und salben die gewählten Kaiser; sie nennen sich die Erzkanzler der teutschen Konige; sie leiten die Wahlen und Reichsgeschafte, und üben die landes herrliche Gewalt über Mäinz, Bingen, Erfurt, Elwill, Aschassenburg und in allen errungenen Gutern ihrer Kirche aus.

Diese Macht ber Mainzer Erzbischöfe, welche Hatto schon unter ben Karlingern erworben hatte, wurde unter ben sächsischen Raisern nicht nur bestätigt, sondern noch vermehrt. Wir haben schon angeführt, welche Gewalt ber Erzbischof Friedrich gegen Otto den Großen wirken ließ. Wihelm, welcher auf ihn folgte, war ein natürlicher Sohn dieses Kaisers, und Willigis, Raplan und Freund ves kaiserschen Hauses. Beide benutzten ihren Einfluß zur Bereicherung und Erhebung ihrer Kirche; und wenu der listige Hatto als der vorzüglichste Stifter des geist lichen Kurstaates angesehen werden kann, so war Willis ais dessen Gesetzeber.

Dieser kluge Pralat grundete zuerst seinen geistlichen Staat fest, benn darauf beruhte auch bernach die Berfafsung des weltlichen. Demzufolge versetzte er den heilisgen Stephan mit einer neuen Stiftskirche auf die Anhohe zu Mainz, welche man noch heutzutage den Stephansberg neunt, und begabte ihn reichlich mit Zehnten und Gitern. hierauf erbauete er die Doms oder hauptkirche von Grund

aus, welche hernach bem heiligen Bischof und Ritter Martinus, einem sowohl bei Gestlichen als Rittern vorzüglich beliebten Patrone, zu Ehren eingeweihet wurde. Der Bau ist, wie jener von Worms und Speier, mit zwei Ehbren und vier oder sechs Thurmen aufgeführt, aber bald wieder durch Brand beschädiget worden. Rebst den Hauptthuren sieht man noch eine im Kreuzgang auf der sogenannten Memorie, wo die Begräbnisse waren. Ueber derselben ist der heilige Martinus als Bischof abges bildet, mit der Impscrift:

# 十

#### Sanctus Martinus

### Pax huic domuí et omni habitanti in ca

### • Emgnozan fieri me fecit

Vermuthlich war bieser Emgnozan zu ber Zeit Baub meister und aus bem Geschlechte berer von Mengoz ober Meingoz.

Eine andere Stiftung legte Willigis zu Beisenant bei der Kapelle zum heiligen Bictor an. Seine Borfasten bei der Kapelle zum heiligen Bictor an. Seine Borfasten ben hatten schon die Kirchen zum heiligen Ivhannes, Morit und Peter gestistet. Er aber ließ von den Burgern unserer Lieben Frau einen schonen Tempel anlegen, welchen der Kurfürst Siegfried vollendete, und schenkte ihr zwei metallene Thuren, worauf die Freiheiten gegraben waren, die er der Bürgerschaft verlieben hatte.

Auch außer Mainz und in den andern Theilen bes. Erzstiftes, als zu Aschaffenburg, Bingen, Frislar unb' Amoneburg murden die Kirchen auf seinen Betrieb vont'

<sup>1.</sup> Sie war die iconfte Rirche in Maint, im gorbischen Stue; jebt ift fie abgeriffen.

ben Kaifern und Herzogen beschenkt. Jene zu Erfurt war von des heiligen Bonifacius Zeiten her ein beträchtlicher Theil seines Erzstiftes geworden. Auf diese Kirchen grumdete er seine geistliche und weltsiche Gewalt.

Bei der Dom - oder Metropolitantirche wurde der erzbischöfliche Stuhl errichtet, von dem alle geistliche Gestwalt ausstoß. Der Probst von St. Stephan wurde Archidiakon im Rahegau, der Probst von St. Peter in dem Riedgau und der Konigshundrede, der Probst von St. Biktor im obern, und jener von St. Moris im untern Abeingau. Der Probst zu unserer Lieben Frauen wurde Archidiakon in der Wetterau, und der Probst zu St. Peter und Alexander in Aschassenburg, in dem Maingaue. Der Probst zu unserer Lieben Frauen in Erfurt, verwaltete den Kirchsprengel in Thuringen, wie jene von Fristar und Amdseburg in hessen. Unter ihnen standen die Landbespanten, die Pfarrer und Rloster.

Nach biefer geistlichen Verfassung wurde auch die weltsiche eingerichtet. Unter ben Kirchen, welche wir ans geführt haben, waren vorzüglich vier, wodurch die Erzschischie von Mainz ihre Guter und Herrlichkeiten erworsben haben. Fürs erste und vorzüglich die Doms ober Metropolitankirche zum heiligen Martinus, zweitens die Kirche zu Gerer und Alexander in Aschaffenburg, drittens die Kirche zu unserer Lieben Frauen in Erfurt, und endlich die Kirche zum heiligen Razarius in Lorsch, welche aber erst unter Siegfried III. dem Erzstiste einverzieht wurde. Die erste verschaffte ihnen einen beträchtlichen Theil des Rahegaues, der Königshundrede, Lahnstein, und das gunze untere Rheingau; die zweite fast den größten Theil des Maingaues mit dem Spessart, die dritte die Länder in Thuringen und Hessen, die vierte

einen Theil des obern Rheinganes, die Bergstraße genaunt. Ueber ein jedes dieser Lander setze Willigis einen Lirchen wogt, unter dem die untern Bogte und Beamten fans den und es verwalteten. Er aber hatte um sich einen Obervogt, an welchen die Geschäfte liefen.

Seine Rachfolger erweiterten bas urfpringliche Ge biet bes Rurftaates burch Schenfungen, Rauf, ober auch Briegerifden Ermerb. Gie theilten es bernach, man tann Die Zeit nicht genau bestimmen, in Memter, Dberamter und besondere Berwaltungen ein, und die ebemaligen Rirdenvogte murden nun furftliche Stattheter ober Bice Diese Oberbeamten finden wir aber nur bom genannt. in jenen hauptlanbern bes Erzstiftes angefest, welche icon Satto und Billigis erworben hatten; als in Maint 1056, im Rheingaue 1151, in Afchaffenburg 1122 und in Erfurt 1140. Die Site ber unteren Berwaltungen murben in die Schloffer und landstadten verlegt, fo mie Diese bem Erzstifte einverleibt maren. Lettere erbielten nach ber hand ihre besondere Munizipalverwaltungen mit Southeißen, Burgermeiftern und einem Stadtrathe.

Unter allen biesen Stadten wurde Mainz als die Hauptstadt des ganzen Erzstiftes oder Aursurstenthums angesehen. Drusus hatte das alte Moguntiacum als eine Festung auf den Anhohen des heutigen Stephans und Jacobsberges angelegt. Er wollte durch sie siegen und herrschen; als aber der Kirchen und Gewerbsgeist über den friegerischen die Oberhand gewonnen hatte, naherten sich seine Bewohner dem friedlichen Rheine. Wann und wie eigentlich dieser Uebergang von einer Festung zu einer Handelsstadt geschehen sep, läßt sich nicht mit Bestimmte

<sup>1.</sup> Advocatus potens wird er in ben Urfunben genannt.

Mis nach ber hunnischen Zerfterung bie Beit angeben. Stadt von bem Ronige Dagobert und bem Bischofe Sibonius wieber auferbaut murbe, zogen sich ihre Mingmauern von ber Sobe bes alten Raftrums ober Rie ftriche bis zu bem Thale an ben Rhein binab. Karl ber Groke verband fie durch eine Brude mit bem gegenüber liegenden Rastell oder Rassel, und sie erhielt bernach in Ronigsbundrebe auf bem rechten Rheinufer einen Burgbann, und einen gandgraben mit ' Bartthurmen, welcher fie noch bis auf unfere Beiten von ben benachbarten Orten Modbach, Erbenheim, Delfenheim und Maffens beim geschieben bat. Auf ber linten Rheinseite erwarben fich die Erzbischofe und die Stifter in Mainz die benache barten Ortschaften, ' wovon Dim bie beträchtlichfte mar, und nach der Sand bem Amte ben Rahmen gab. Der Umfang biefes Umtes erftredte fich bis an bie Gelebach. und gab auch auf biefer Seite ber Stadt eine Urt von Burgbann und Vertheibigung gegen auswärtige Feinde.

Ueber die Stadt selbst mogen die Erzbischofe schon wer den Karlingern weltliche Gewalt geubt haben; allein Burger strebten nach Unabhängigkeit. Als daher der Erzbischof hatto seine herrschaft über sie erweitern und behaupten wollte, jagten sie ihn aus der Stadt und erzkannten ihn nicht eher als ihren Oberherrn, bis sie Kaisser Arnulf durch eine harte Belagerung dazu gezwungen hatte. Unter dem Erzbischofe Friedrich verschlossen sie sogar dem Kaiser Otto dem Großen die Thore, und

<sup>1.</sup> Als Nackenheim, Bobenheim, Bifcheim, Laubenheim, Beisenau, Rleinwinternheim, Finthen, Bregenheim, Mombach und heibesheim.

mußten darob eine neue Belagerung erdulben. Erft Will ligis wußte sie durch Alugheit und Gesetze zu zahmen.

Die altesten Burger von Main; waren vermutblich jene Freien ober Bebren, welche fich vor und nach Beinricht I. Berordnungen in ben Stadten nieberließen, und beswegen bie Alten ober Patrigier genannt murben. Sie hatten ihre eigenen Kamilienhaufer und Sofe, wovon und ber fleißige Gubenus in feiner Urfundenfammlung bie meisten angeführt hat, welche auch bis beute noch bie alten Rahmen tragen. 1 Bu biefen gefellte fich bie Beift lichkeit bes erzbischoffichen Stubles und Die Dienftleute; ben übrigen Theil ber Stadt nahmen die Bobnungen ber handwerfer und hanbelsleute ein. Man konnte baber schon frube Mainz in zwei besondere Thelle sondern Jene Saufer und Gaffen, weiche gegen ben Stephansberg, ben Raffrich und bas Gartenfeld lagent, maren an bet . Beit entweber Garten, wie ber Rirfchgarten, Beis bergarten ic. ober offentliche Plate, wie ber Thiermarkt und bie Bleichen ic., ober geiftliche Bobnungen, wie die zwei Pfaffengaffen und ber Domfuftors plat. Die Gewerbshäufer und Gewerbsplate gogen lange bem Rheine bin, wie bie Lobrgaffe, bie Gdarn, bie Sailergaffe, bie Bauerngaffe, bie Solof. fergaffe, bie Rifdergaffe, bie Stridergaffe, bie Souftergaffe, ber heu. Rlaches und Speifes martt, und bas Golbidmibteplanden. Go bilbete fich schon unter ben sachieben Raifern eine Art von Gemeinwesen in Mainz, bas fich wichtige Freiheiten erwop ben batte. Die alten Geschlechter batten unter bem faie

<sup>1.</sup> Bir werben fie weiter unten anführen.

ferlichen Stadtschultheißen ober Stadtwogte vermuthlich ben größten Untheil an ber Regierung. Die Gemeis nen murben nur als Burger angefeben. Williais gab bem Gangen großere Freiheiten und eine beffere Berfasfung. Die zwei ehernen Thuren, welche er ber Liebfrauen. firche fchentte, find als die altesten Gefettafeln ber Mainger Burgerichaft anzusehen. 3 Die Rechte und Kreibeiten. welche er ihr gab, wurden barauf eingegraben. Stadt erhielt burch ihn eine eigene Munizipalverfaffung, mit Runften, Rath und Schoffen. Gble und gemeine Burger wurden burch ben Stadtwogt, und Stadtschultbeißen im Gleichgewichte erhalten, und vielleicht mar bas Stadtgericht vor ihm icon angelegt, welches Gubenus für bas altefte in allen Mainger Staaten bielt. wir nun noch bebenken, bag Burfard I., ber Bischof und Gefetgeber von Worms, fein Schuler und Zogling mar, fo wird es glaublich, bag bie Gefete, welche biefer feiner Rirche gab, unter ber Leitung bes Erzbischofs von Mainz entworfen murben.

So hatte Willigls die geistliche und weltliche Gewalt des mainzer Erzstiftes gegrundet und befestigt. Die Berseinigung beider wurde durch ihn die namliche gute Wirstung hervorgebracht haben, welche Eitero, im Eingange seiner Rede für sein Haus, an der romischen Verfassung rühmte, wenn sie in friedlichern Zeiten geschehen ware. Willigis vergaß auch auf dem Bischofds und Fürstenthrone die Riedrigkeit seiner Geburt nicht. Er soll sich ein Rad, das Handwert seines Vaters 2 zum Wappen für sein Erzstift gewählt und darunter geschrieben haben:

<sup>1.</sup> Sie find jest an ber Domfirche.

<sup>2.</sup> Mehrere Alterthumskundige halten aber ein Kreuz fur ben Urfprung bes Mainzer Wappens.

### Willigis! Willigis! Deiner Hertunft nicht vergiß.

So aber bachten feine Rachfolger nicht. erzbifchofliche Burbe burch ihn einen fo hohen Rang erbalten batte, verlobren fich allbereits die Beiligkeit und Biffenfchaft auf bem beiligen Stuble, und er mar ein Sis ber Staatstunft und bes Rrieges geworben. gelehrten und frommen Geistlichen wurden von den abliden und friegerischen verbrangt. Diese lernten mehr bas Schwert als ben Sirtenstab führen, und erschienen ofter unter ber Pracht eines Rurften, ale bem bemutbigen Rleibe eines Bischofs. Dazu tam noch, baß, nachdem bie Bogte ber Rirchen, fatt beren Beschitzer ju fenn, ihre Rauber murben, die Bischofe und Aebte gegen biefelbe ihre Guter 'in eigner Person vertheibigen mußten. mar baber gang naturlich, bag burch biefe anhaltenben Kehben ber friedliche Geift ber Seelenhirten in eben bem Grade in den rheinischen Bisthamern verschwand, als die Bischofe bas weltliche Schwert ber Fürsten gegen ihre eie genen Bogte ju ergreifen gezwungen waren. Bon Barbo, welcher ber britte Rachfolger Billigifens mar, bis auf bie Zeiten ber Reformation, seben wir Bischofe am Rheine herrschen, welche mehr als Muster fluger Regenten und tapferer Feldherren, als friedlicher Grelenbirten ange führt werden tonnen. Die Balther von Strafburg, bie Rhabane von Speier, bie Beinriche von Borms, die Siegfriebe und Abolphe von Mainz, die Balbuine und Kuno von Trier, und die Konrade und Dietriche von Colln waren Regenten, welche sowohl in Staats, als Rriegstunft ihre Rachbarn, Die weltlichen Fürften, beschämten.

In dieser Zeit war ber Geift ber Rirde so weltlich und friegerisch geworden, bag jene Bischofe, welche noch geistlich und friedlich bachten, sogar in Berachtung getoms Christian II., welcher nach Siegfried III. gewählt, aber bald wieder abgefest murde, fagt von fich felbst in seiner Chronit: » Als die Postulation bes Erz-Dischofd von Colln nicht angenommen wurde, tamen bie Dorherren ber Mainzer Kirche wieder gusammen, und Dwahlten ihren Probiten, Christian mit Rahmen, welcher > schon von der Wiege an in der Kirche erzogen mar. » Alle mabrhaft geiftliche Menfchen, und welche Gott vor » Augen batten, freuten Wich ob biefer Erhebung, weil fie » von ibm, ber nicht in Waffen geubt war, eine friedlis schere Regimng erwarteten. Aber er blieb nicht lange » auf dem erzbischoflichen Stuble; benn er wurde bei bem » Pabste angeklagt, daß er ber Rirche gar nicht nutlich » ware, und ungern gu ben Rriegonnterneihmungen bes » Ronigs ziebe. Lettered mar auch mabr : benn es mur-Den zu der Zeit so viele Mordbrennereien und Bermis »stungen verübt, daß er behauptete, solche Thaten ge-» ziemten feineswegs einem Geiftlichen und Priefter. verstande nur bas geistliche Schwert, welches bas Wort s Gottes fen, ju führen, und bagu mare er jederzeit bes reit. Da man ihn tun ermahnte, bag er Beit Beispiele » feines friegerischen Borfahren (Siegfrieds 111.) folgen »follte, « antwortete er : » Es fteht gefchrieben : ftede bein » Schwert in die Scheibe. « Durch biefe Antwort jog er sich ben hag bes Raifers und vieler Lauen gu, welche ses burch ihre Rlagen bei bem Pabite dabin brachten, Daß er ihn vom bifchoflichen Stuble entfernte. «

Bei folden Gesimungen der Menschen mar es fein Bunder, daß in diesem Zeitraume die Siegfriede und

Abolphe, welche stantstlug und friegerisch waren, mehr geschätzt wurden, als Christian und Konrad III., benen, wie die Limburger Chronit sagt, ein Chorhemblein besser anstand, als ein Panzer.

Bon bieser Zeit an wurden auch die Chorstellen in ben Domstiftern meistens mit adelichen und weltlichen Persfonen besetz, und die bürgerlichen und gelehrten saft ganzlich von der Wahl ausgeschlossen; denn wenn wir die beiden Erzbischofe Heinrich Anoberer und Peter Aich spalter ausnehmen, welche hauptsächlich durch Gnust der Aaiser auf den erzbischössischen Stuhl erhoben wurden; so blied von dieser Zeit an die auf die ganzliche Auslösung des teutschen Reichs der geistliche Aushat am Rhein ein Siegenthum des Abels.

Unter Siegfried I., aus bem alten Saufe ber Eppe fteiner, erhob fich jener furchterliche Streit weillben bem nabstlichen Stuble und bem faiferlichen Ehrone, welcher letstern um allos Unfeben im Reiche gebracht, und bie rheinischen Bischofe zu fast unabbangigen Fürsten gemacht batte. Rach Abgang der sichsischen Dynastie erhob der Erzbischaf Aribo bie Bergoge von Franken auf ben taiferlichen Thron. Er glaubte baburch feinen Ginfluß im Reiche gu vermehren, weil nun das faiserliche Haus am Rheine feinen Stammfig hatte; allein die Raifer Ronrad II. und Beinrich III. mußten ber faiferlichen Gewalt, sowohl in geistlichen ale weltlichen Dingen, eine folde Rraft gu geben, bag die Regierung Rarls bes Großen wieder bergeftellt zu fenn ichien. Gie vergaben bie geiftlichen Burben nach Wohlgefallen, und festen Bifchofe und Berzoge ein ober ab, je nachbem fie gehorfam ober widerfrenftig waren. Eine fo ftrenge Regierung fonnte weber ben Dabften noch ben Pralaten am Rheine gefallen, weil fie unter

der sachsten Dynastie an eine besondere Begunstigung gewöhnt waren. Da aber ihr Misvergnugen durch ben kräftigen Urm Konrads und Heinrichs III. jurudgehalten war, brach es unter des lettern minderjährigem Sohne Heinrich IV. desto empörender hervor, und der Erzbischof Muthard stieß ihn, wie wir bereits angesubrt haben, zu Ingelheim von dem Throne.

Rach feinem Tode 1111 benutte heinrich V. ben Ginfing, welcher ihm noch in ben Domfirchen übrig geblieben war, und vermoebte bie Chorberren und bas Mainzer Bolf, Abelberten I. feinen Rangler, gu mab Jen. Er glaubte fich in ihm einen Freund gu erheben, weil er bisber beffen Beforberer mar; allein er hatte burch fein unnaturliches Betragen gegen feinen angluctlie chen Bater ben Bischofen und bem Bolfe ein zu auffallens des Beispiel von Undank und Ungehorsam gegeben, als baß fie es nicht an ihm felbst batten amvenden sollen. Abelbert fag taum auf bem erzbischoflichen Stuble, als er die Partei bes Pabfies ergriff, und bie Burger und Kurften gegen ben Raifer aufbette. Beinrich, ergrimmt über biefe Undankbarfeit, ließ ibn mit gewaffneter Sand gefangen nehmen, und auf ber Festung- Trifels in ein fo schreckliches Loch werfen, daß er bis auf die Anochen ab-Allein and bier feste ber harmadige Erzbifchof feine Rante gegen ben Staifer noch fort. Er wußte burch feine traurige Lage bas Mitleib ber Burger von Main au erweden; die Geiftlichen feines Erzftiftes fcbilberten Beinrichen als einen Tyrannen, als einen Batermorber, als einen Rirchenschander, und ba biefer, um einen Reichstag zu halten, 1115 nach Maing tam, umgab bas mainsifche Bolt feinen Pallaft, brang mit gewaffneter Sand in ben Saal, und forberte mit Bewalt die Befreiung feines

Erzbischofs. Der Geist bes Aufruhrs war zu ber Zeit schon so gewöhnlich und gefährlich geworden, bag der Raiser nachgeben, und Abelbecten aus seiner breijährigen Gefangenschaft entlassen mußte. Dager, abgezehrt, mit einem langen grauen Barte und wankendem Schritte, kam der befreite Pralat zu den Burgern zurud, und diese empfingen ihn gleichsam im Triumphe und mit Thranen bes Mitleids und der Freude in ihren Mauern.

Abelbert war nicht fo unbankbar gegen bie Burger von Mainz, welche ibn befreiten, als gegen ben Raffer, ber ihn jum Erzbifchofe erhoben batte. Fur bie ihm era geigte Theilnahme an seinem traurigen Schicksale gab er thnen 1135 jenen Freibrief, wodurch er fie von feiner gemeinen Gerichtsbarteit und allen ihm zuständigen Abgas ben lossagte. Subenus bat uns diefe Magna charta ber Stadt Maing unter folgender altdeutscher Ueberfetung erbalten; » baß alle bie, die ba wohnen binnen » Mauern ju Menge, and baris verbleiben wollen, feines » Bauts Gebinge auswendig ber Mauern balten, noch reinerlei Schapung und Bete mehr geben follen. Dann » sie sollen furbaß ihres angebornen Rechts fepn. « Die Burger frohlocten ob biefes toftbaren Gefchenfes ihred Erzbischofe, und versprachen ihn mit ihrem Gute und Blute zu vertheibigen. Abelbert aber bachte auf neue Rache gegen ben Raifer, und erwedte ibm einen neuen Burgerfrieg, indem er bie Gachfen aufbette. Um gegen alle funftige Unfalle besto sicherer zu fenn, befestigte und erweiterte er auch Afchaffenburg, die Hauptstadt bes obern Erzftiftes, und gab ihren Burgern, wie jenen von Maine. neue Borrechte, und eine freie Stadtverfaffung. biese fühnen Unternehmungen Abelberts mar heinrich ge amungen, bas erfte Concordat mit bem Dabfte Calirt ab.

zuschließen, wodurch er auf das Recht, die Bischofe mit Ming und Stab belehnen zu können, Verzicht that, und Die freie Wahl der Bischofe den Chor, oder Domherren überlassen mußte.

Rachbem auf folde Beife bie Burger einen Areibrief. und bie Domberren bas freie Bablrecht erhalten hatten, machten beide gemeinschaftliche Sache, um ihre Borrechte gu erweitern. Gleich nach bem Tobe Adelberts I. welcher ibr Liebling mar, erhoben fie Abelberten II., beffen Better, und als auch biefer balb gestorben mar, Dars tolfen, ben Probit von Afchaffenburg, auf ben erzbis Die Domberren übten nämlich bier fcbflicen Stubl. gum erstenmal bas Recht einer freien Wahl, und richteten fich babei nach ben Bunfchen ber Burger und bes mainger Bolfes. Diefe Gintracht murbe aber balb gerfiort, als die Babfte und Raifer fich wieder in die Bergebung ber Burben mifchten. Rach Martolf, welcher, wie 21bels bert II., nicht lange regierte, wurde 1142 Beinrich I. auf ben erzbischoflichen Stull erhoben. Er war, nach bem, phwohl fich wibersprechenben Zeugniffe ber Geschichtschreiber, ein zu gutmuthiger Fürst fur biefe Zeiten. Wenn auch bas. mas feine Keinde gegen ihn anbrachten, nicht mahr, menias ftens übertrieben ift, fo muß er boch manche Bloge gegeben baben, welche ihnen zu feiner Beschuldigung biente. Bald nach bem Untritte feiner Regierung bilbete fich fo. mobl in dem Domfavitel als unter ben mainzer Burgern eine Partei gegen ibn, welche ihn ber Ungucht, ber Saumseligfeit, ber Berschwendung und ber Bestechung beschuldigte, und welche ihre Rlagen felbst bei bem pabfis lichen Stuble anbrachte. Als heinrich von biefem Unternehmen Nachricht erhielt, ichickte er ben Probst von St.

Peter, Arnolden von Solenhoven, nach Rom, um ihn bei dem heiligen Bater zu vertreten. Er glaubte in ihm einen eifrigen Bertheidiger zu haben, weil er ihn bisher zu geistlichen Burden befordert hatte; allein dieser war gerade sein gefährlichster Feind. Statt ihn zu entschuldigen, verschwärzte er ihn noch ärger bei dem Pabste, als es die Domherren gethan hatten. Er gewann zu gleicher Zeit den Kaiser Friedrich I., dessen Rath er war, und so gelaug es ihm, Heinrichen, den er vertreten sollte, von dem erzbischossischen Stuhle zu treiben, und sich darauf zu sezen.

Der Vabit schickte zwei Carbinale als Gefandte nach Renhausen bei Worms, um über die negen Beinrichen angebruchten Beschulbigungen zu richten. Diese entsetten ibn 1153 feiner Wirbe, und die wurde Arnolden gegeben. Alls bie Cardinale bas Urtheil über ben unglucklichen Erzbistof auswrachen, fagte er: » Wenn ich von euerem mgerechten Gerichte an ben pabiflicen Stubl appelliren » wollte, tounte ich vielleicht noch Aufschub erhalten, und nin diesem Kalle bliebe mir bann boch weiter nichts übrich Mein ich appellire an ben als Kummer und Elenb. » herrn Jefus Chriftus, ben gerechteften Richter. Deffen Richterstuhl lade ich euch vor, und ihr werdet mir bort zu Rebe fteben muffen. Denn ihr habt mich nicht nach Recht und bem Wilken Gottes, sonbern nach » Willithr und nach Maggab euerer Bestechlichkeit gerichviet. . hierauf antworteten bie Carbinale mit Spott: Bebe bu nur voraus, wir wollen bir folgen. « verließ Beinrich bas Gericht und feinen Stuhl, und goa fich in trantige Ginfamteit zurud. Er fagte baber beterd:

3d war ein reicher Domherr, ein durftiger Probst und pein bettelarmer Bischof. «

Inden ift bas Gericht Gottes, welches er anrief, bei feinem Rachfolger Urnold nicht ausgeblieben. fer berrichfüchtige Pralat war faum auf ben erzbischichen Stuhl gefommen, ale er alle bie Lafter, beren er feinen Borfahrer beschuldigt hatte, in einem boppelten Maage Er war aus einer ber ansehnlichsten Mainzer auserte. Patrizier-Kamilien, beren von Gelenhofen, geboren, welche jest wegen feiner Erbebung ftol; auf bie übrigen eblen Gefchlechter berabfab. Er hatte bie Rante am pabfilichen und faiferlichen Sofe gelernt, wodurch er feinen Mobl-Sein hofstaat war glanzend, und seine thater sturate. Dracht etstrectte fich fogar auf seine Rleibung. Die Burger zeigte er fich ftolz, gegen feine Rachbarn gebieterisch. Dies alles erwectte ibm Feinde im Rapitel, in ber Stadt, und unter ben Fürsten. Der gefährlichfte davon war Herrmann II., Pfalgraf bei Rhein. machtige Farft batte , um feine herrschaft am Rheine gu erweitern, icon bie Sochstifter von Trier, Worms und Speier mit Krieg überzogen, und fich mit ben benachbarten Grafen burch einen Bund gegen bie geutlichen Furften geftarft. 216 ibn batob Urnold in ben Bann that. überfiel er auch beffen Gebiet mit Feuer und Schwert, und besette viele mainger Ortschaften und Schloffer mit feinen Reifigen. Wir haben bie Thaten herrmanns icon im vorigen Buche erzählt; hier foll nur so viel bavon wiederholt werben, als auf bas Unglud Arnolds Besug bat.

Beibe Fürften lagen noch gegen einander im Felbe, als Raifer Friedrich I. aus Italien zurück lam, und fie

nach Worms beschieb, um ihre Sache durch ein Gericht zu schlichten. Dadurch wurde zwar die Fehde beigelegt, und Herrmann mit seinen Verbundenen zur Hundestrafe verdammt; allein die heimlichen Feinde, welche er dem Erzbischose in Mainz selbst erweckt hatte, desto gesährlicher. Arnold hatte sich durch den Arieg, und die Auslagen welche er ersorderte, noch verhaster gemacht, als er schon zuvor durch seinen Stolz und seine Prachtliebe war. Man fand an ihm jetzt größere Laster und Gebrechen, als deren er seinen Vorsahrer beschuldigt hatte. Man hielt ihn für einen undankbaren Heuchler, der nur darum Heine richen vom Stuhle verjagt habe, um desto unumschräufter herrschen zu können.

In diefer Stimmung forberte er fur ben Aufwand. melden er wegen einer Reise nach Rom machen mußte eine Abgabe von ben Mainger Burgern; biefe aber beriefen fic auf ben Freibrief, welchen ihnen Abelbert I. ausgestellt batte, und ließen ihn ohne irgend eine Unterfinng gieben. Geine Abreife mar bas Zeichen ju einem formlichen Aufruhr. Die Saupter feiner Reinde benutten namlich feine Abwesenheit, und brachten die icon lange von ihnen angelegte Berschworung zur Reife. Dengot, ein ansehnlicher Patrizier, und felbst in Diensten Arnolds, Burfard, ber Probft von St. Peter, beffen Better, und Gottfrieb, ber Abt auf bem Jafobsberge, melde bieber beimlich gegen ihn gearbeitet hatten, ftellten fich nun bffentlich ale feine Gegner bar, und bachten auf nichts meniger, als ibn, wie er feinen Borfahrer, von bem erze biidbiliden Stuble zu treiben. Emmerich, ein Gobn bes erstern, und Gottfried ber Abt, gingen felbft nach Stalien, um ibre Rlagen vor ben taiferlichen Thron an

bringen. Da sie aber bort mit Berachtung abgewiesen wurden, famen sie voll Buth nach Mainz zurud, und betten bas Bolf zu einer ganzlichen Emporung auf.

Bon nun an war Arnold nicht einmal mehr bei feis nen bischöflichen Berrichtungen in ber Stadt ficher. Schon bei feiner Rudfunft aus Italien haben ihm die Burger ihre Thore verschlossen, und als er nach ber hand wegen ber gewöhnlichen Synobe nach Maing tam, rotteten fie sich in brei haufen zusammen, besetzten die Thore, mos raus fle niemand ließen, und racten endlich mit gewaffs neter Sand gegen ben Bischofshof an, um Arnolden gefangen ju nehmen; er aber mar burch bie Sulfe feinet Hofleute und Mitter icon entwischt. In Diesem Aufalle von Bollswuth frurmten fle ben Bischofshof und stedten ibn in Brand; fie brangen in bie Baufer ber Beiftlichen, welche von des Bischofs Partei maren, und plunderten fie; endlich war ihnen fogar ber Rirdenschat fein Beiligthum mehr; fie raubten die Gefage, welche bisher bem Gottesbienfte gedient batten, und fullten die Domfirche mit Baffen, und mit ben Trummern ber zerftorten Gebaube.

Dieser Aufruhr hatte zu viel Auffehen erregt, als daß der Kaiser nicht hatte ins Mittel treten sollen. Er seize einen Fürstenrath an, um die Klagen beider Parteien anzuhören. Biele Fürsten verdammten die Häupter der Berschwörung zum Tode, aber der Raiser mäßigte, selbst auf die Bitte Arnolds, das Urtheil dahin, daß ein friedlicher Bergleich unter ihnen zu Stande kommen sollte. Es wurde den Bürgern befohlen, die Domkirche zu saus bern, und die ihr entwendeten Schätz zuruck zu geben, den Bischofshof wieder auszubauen, und in seinen vorigen Glanz herzustellen, dem Erzbischofe die wegen dieses Aufruhrs verursachten Kosten zu erstatten, und ihn als ihren

rechtmäßigen Fürsten anzuerkennen. hierauf schickte ber Raiser Gesandte nach Mainz, um den Bergleich zum Bokzug zu bringen. Einige Aufrührer wurden aus der Stadt verwiesen, aber der Streit nichts weniger als geendet. Die Häupter der Berschwörung riethen den Burgern, sich einstweilen dem kaiserlichen Spruche zu unterwersen; allein während sie diese Folgsamteit öffentlich außerten, ließen sie Berwiesenen heimlich wieder in die Stadt, und dachten nun sich Arnolden selbst durch einen Mord vom Halse zu schaffen.

Bu biefer Beit lebte ju Bingen bie beilige Jungfran Bildegard, beribmt burch ibre Schriften, geehrt von Bifchofen und Fürsten, und bekannt burch ben Geist ber Wahrsagung, wodurch sie funftige Dinge entbockte. Diese warnte Arnolden vor den Anschlägen ber Burger von Maing: » Wende dich, a fo fcbrieb fie ibm, » wende dich » ju bem herrn, benn bie Zeit beines Tobes ift nabe. c Auch ein anderer feiner Freunde, ber Abt von Erbach, machte ibn auf die gefährliche Lage ber Dinge aufmertfam, er aber antwortete: » Die Mainzer find hunde, welche onur bellen, aber nicht beigen tonnen. « Als Hilbegard Dieses borte, warnte se ihn noch einmal und fagte: » ben » hunden find bie Retten abgenommen, und fie werben » bich zerreißen. « Diesem ohngeachtet ging Arnold im Jahre 1160 nach Maing, um die Burger gum Geborfam gu bringen. Er nahm feine Bohnung in ber Abtei auf bem Sakobsberge, welche zu ber Zeit noch außer ben Manern und nabe an bem Graben bei feinem Stamms Er glaubte ba um fo gewiffer Schut burch bause lag. feine Familie und feine Unbanger ju baben; biefes mar aber gerabe ber gefährlichste Ort, welchen er mablen Der Abt biefes Rlofters war fein Keint, und

ging heimlich zu ben Burgern, um sie mit ber Anzahl ber Leute und ben Mitteln bekannt zu machen, womit sich ber Bischof vertheibigen könnte. Ja er sagte ihnen sogar, daß nun der schicklichste Zeitpunkt sep, wo sie ihren Feind stürzen und aus dem Bege raumen könnten. Auf diese Nachricht sammelten sich die Berschwornen an verschiedenen Orten der Stadt; sie brachten bei Nacht und in der Stille die Burger unter Waffen, und als es Tag wurde, rückte Emmerich, der Sohn Mengots, an der Spise des ausgebrachten Bolles vor das Kloster, und umgab es mit Sturmleitern, Brandfacklu und Geschüß.

Mle Dubo von Gelenhofen ben großen Saufen an feinem Saufe vorbeigieben fabe, eilte er fogleich ben Bera hinauf au feinem Bruder, bem Erzbifchofe, um ibn zur Klucht zu bewegen. Diefer aber ichien im Gebrange feine Entschloffenheit verloren ju haben. Er wollte erft als Monch vertleidet entwischen, bann an ber Spipe feiner Ritter fich vertheidigen; enblich rettete er fich auf einen Thurm, von we aus er um Sulfe bat. Die Burger aber batten indeft die Mauern erftiegen, die Thore gefprengt. Sie schoffen mit Pfeilen in die Abtei, folugen bie Kenster entzwei, und warfen brennende Kackeln und Steine auf die Gebaude. Die wenigen Ritter, welche Urnold bei fich hatte, waren nicht im Stande, ibn zu Gie fielen unter ben Schlagen ber Bere fewornen, welche nun foon baufenweis eingebrungen waren. Nun lief bas Bolt unter gräßlichem Gefchrei und mit Hirrenden Baffen durch die Schlafgange ber Monche, burd bie Wintel des Rlofters, um den Erzbischof aufzufuchen. Seine Buth flieg bis auf den bochften Grad, als es ibn felbft erblichte. Mit foredlichen Gefichtern und Schandworten fielen fie ibn an. heliger burchfeat ibn

mit einem Dolche, und Bunger, ein Megger, hieb ihm ben Kopf entzwei. Er fiel erblaft und vom Blute triefend unter ben Streichen und Stoffen bes aufgebrachten Poblels.

Auch nach seinem Tobe mar bie Buth ber Burger noch nicht erfaltet. Sein Körper blieb einige Tage zers fclagen, gerfett und verftummelt in bem Graben liegen . welcher bie Stadt von bem Rlofter ichied; und bie Bauernweiber, welche von den benachbarten Orten zum Martie tamen, warfen ihn mit Rafen und fauten Giern, bis ihn bie Chorberren von unferer lieben Frauen beimlich begras Man tann fich tein ichenglicheres Bilb von ben batten. ber Berwirrung und Berrucktheit biefer Zeiten machen, als wenn man die Entwronung heinriche IV. mit bemt Morbe Arnolds zusammenstellt. Der Rachfolger jenes Bischofe, welcher es magte, seine Sande gegen bas Saupt eines Raifers auszustrecken, liegt nun, wie bas Mas eines . Thieres, ben Bogeln bes Relbes bingeworfen, und bem Spotte bes gemeinsten Pobels Preis gegeben.

Indef fingen bie Saupter ber Berichworung an. Aber bas verübte Berbrechen falter nachzudenfen. Sie konnten wohl benten, daß man einen folchen Fürstenmord nicht ungeabnbet laffen werbe. Sie suchten baber, fatt Arnolds einen Mann auf ben bischoflichen Stubl an erbeben, welcher fie Schuten tonnte. Ohne viel auf bas Bablrecht ber Domberren zu achten, nahmen fie bagu Rubols phen von Babringen, beffen Bater machtig in Schwaben berrichte, und ein Keind ber regierenben Raiserfamilie ber Hobenstaufen war. Um ihm die gehörigen Mittel zu vers schaffen, wodurch er fich Gonner und die Bestätigung bes Pabftes erwerben tonnte, griffen fie abermals zu ben Shapen ber Rirde, und entwandten ein großes Stud

١

von einem goldenen Rrugifft, welches Billigis ber Dome Kirche geschenkt hatte. Die Sitten und Religiositat ber Beiftlichkeit und bes Bolles maren zu ber Beit fo verdors ben, bag man bie Gerathe und Seiligthumer, welche bei lige Bischofe und fromme Raifer jur Berehrung ber Gotis beit geweihet hatten, nun jur Erwerbung eitler Dacht und zu simonischer Beftechung verwendete. Rudolph und feine Partei fant gwar tein Gebor bei bem Dabite, weil er gegen bie Statuten bes Ronforbates von Burgern und Mordern gewählt mar, allein ber Rirchenraub blieb boch angeabndet. Statt feiner wurde Ronrab von Bitteles bach auf ben erzbischoflichen Stuhl erhoben, und als Diefer, der Partei des Pabftes folgend, von bem Raifer vertrieben mar, feine Burbe an Chriftian von Buche gegeben. Go wechselte man mit ben Bischofen. vertrieb den andern, und die Parteiwuth wurde fomobi unter ben Geiftlichen als bem Bolfe unterhalten.

Wahrend bem hatte ber Raffer Friedrich I. einen Rurftentag nach Erfurt angefest, um bie Aufrührer gut Auf biefe Rachricht entflohen fast alle die, beitrafen. welche mehr ober weniger Theil an dem Aufruhre genommen batten. Rur einer ber Morder murbe gefangen, namlich jener Detger, Bunger mit Rahmen, welcher Menolben querft angefallen batte. Er wurde vor ben Raifer geführt, und fogleich zum Tode verdammt. Urtheil, welches ber Fürftenrath über bie Stadt felbit gusfprach, mar fcredlich. Der Abt vom Jatobsberge wurde in die Acht erklart, die Monche, welche nicht ents floben waren, eingesperrt, die Thurme und Mauern ber Stadt niebergeriffen, und bie Freiheiten ber Burger vers Maing batte ju ber Beit ein flagliches Anfeben. Biele feiner Saufer waren burd ben burgerlichen Krieg

zerstort. Auf einsamen Platen lagen Brandtrummer und große Schutthaufen. Die reichsten und ansehnlichsten Burger waren entstoben, und unter denen, welche zuruckzehlieben waren, herrschte Furcht ober versteckter haß. Bon Mauern und Thurmen entbloßt, konnte man in die leeren Gassen bringen, welche kein Gewerbe mehr belebte, und die bischstiche Regierung war eben so schwankend als geshaßt. Mainz schien in ein großes Dorf verwandelt zu seyn, dessen Umfang und Schutt nur noch ankundigten baß bier eine Stadt gestanden habe.

Ein fo trauriger Zustand batte ben Burgern und ber Geistlichkeit jur Barnung bienen, und fie jur Ginigfeit führen follen, allein taum hatte bie Stadt wieber einige Rrafte erhalten, und die Trummer ber Berftorung binmeggeraumt; als ein neuer Zwiefpalt bie Bermuftungen bes burgerlichen Krieges auch wieder berbei führte. Rachbem ber Bischof Konrad, welcher nach Christian wieber aur Regierung tam, 1200, mit Tobe abging, ermablten Die Domberren mit einer entschiedenen Mehrbeit ber Stimmen, Leopolden ben Bischof von Worms zum Saupte ibrer Rirche. Rur brei bavon wibersetten fich mit einem Theile der Burger biefer Wahl, und jogen nach Bingen, welches jest schon als eine Stadt bes Domkapitels angefeben wurde. Sie gaben vor, bag bie Stimmenfreiheit durch die Waffen des Raisers Philipp unterdruckt worden fen, und festen dem Bischofe von Borms, Siegfrieden II. aus ber Familie ber Eppsteiner entgegen. zwiespaltige Wahl mar zu gleicher Zeit ein burgerlicher Leopold, unterstützt burch feine Dienstleute von Krieg. Worms und die Truppen des Kaisers, trieb seinen Re-Siegfried aber ließ feine Babl benbubler aus Bingen. vom Pabste bestätigen, und tam, nachdem Philipp von Dito dem Wittelsbacher ermordet war, mit einem machtigen Anhange nach Mainz zuruck, womit er seinen Gegener zwang, ihm den erzbischhöstlichen Stuhl zu überlassen. Bon nun an schien derselbe ein bleibendes Erbtheil der Eppsteiner und Rassauer geworden zu seyn. Diese Famislien hatten sich durch die Nahe ihrer Erbländer und den langen Besit des nunmehrigen Kurfürstenthums von Mainzeinen wichtigen Einsluß auf das Domkapitel und die Bürsgerschaft erworden. Sie konnten die Domherren beschensken, befördern, und ihre Stellen mit ihren Kreaturen besetzen. Bon Siegfried I. bis auf Adolph II. regierten sunf Eppsteiner und eben so viele Rassauer, sast in ununtersbrochener Reihe, als Kurfürsten von Mainz, und beide Häuser waren miteinander verwandt.

Schon Siegfried II. brachte, 1225, seinen Neffen, Siegfried III., auf den erzbischöflichen Stuhl, und nache dem Werner und Gerhard II., welche beide wieder Eppesteiner und Berwandte der Nassauer waren, mit Tode absgingen, stritten lettere mehrere Jahre hindurch mit den mächtigen Kurfürsten von Trier, Balduin und Kuno, welche ein Theil der Domherren zu Berwaltern des Erzschiftes gewählt hatte. Der Einsluß der eppsteinischnasssausschaft partei in Mainz war damals so wichtig, das sie gegen Heinrich III. einen kaum zwanzigjährigen Jüngsling, Gerlachen, und nach ihm gar einen Knaben, Abolophen, aus ihrem Hause zum Erzbischofe erwählen ließen.

Indes muß man gestehen, daß die Macht des Maine ger Kurthums und die Gewalt seiner Fürsten nie größer war, als unter dieser eppsteinisch-nassausschen Opnastie. Siegfried III. hatte das Mainzer Gebiet mit dem reichen Fürstenthum von Lorsch, Gerhard mit dem Eichsfelde, Konrad mit Steinheim, Gerlach mit hochst, und Johann sine Zeikang mit Hanan und Babenhausen vermehrt. Die mächtigsten Fürsten fürchteten sich vor ihren Wassen. Sie haben sich die Mainzer Bürger unterworsen, welche stets zum Aufruhr geneigt waren; und ihre Heere selbst, von Sieg und Ruhm begleitet, angeführt. Auf ihre Stimmen wurden die Kaiser gewählt und wieder abgesetzt. Sie selbst haben die Kaiserkrone eine Zeitlang an ihr Haus gebracht, und Gerhard II. konnte sich mit Wahrheit rühmen: daß er die Kaiser in seiner Tasche steden habe, Ehe wir aber die Geschichte dieser so merkvürdigen Periode des Mainzer Erzstisses weiter verfolgen, wollen wir zuerst sene ber Hauser von Rassau und Eppstein vornehmen, weil sie jest so innig zusammen verbunden sind.

## Geschichte von Raffau und Eppftein.

Zwischen dem obern und untern Rheingaue lag eine zu beiden gehörige Hundrede, welche man vorzugsweise des Ronigshundrede nannte. Einige Alterthumsforscher wollen sie Königsuntere, als unter dem Altsonig lies gend, genamt haben; da aber mehrere Orte dieser Gesgend, als Königsstein, Königsborn, Königsthofen und Kronenberg sich auf den König beziehen, so mag wohl der erste Rahmen den Borzug verdienen. Nach der alten Gauabtheilung scheint diese Hundrede mit dem daran stoßenden Riedgau eine Zeitlang nur eine Grasschaft ausgemacht zu haben; dem die Probste von

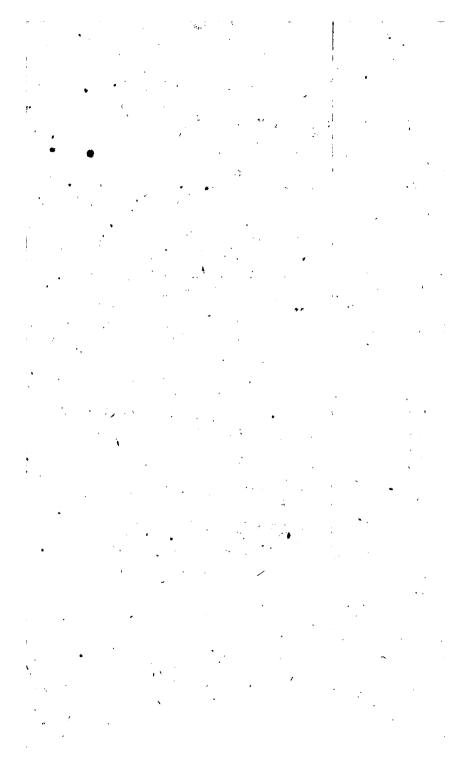

Hatto,

Trautwin, Graf der Konigsbundr

Rupert I. 1088, C

Dudo II., Graf von gaurenb

Rupert II., Graf von Gemahlin Beatrix, 114

Walram oder Walrav, Graf vo au. Gemahlin Kunigunde v

Hupert IV von Metrich.) Raffau, (v.

Gem. Mechtild, Grafin Gemahlin Gafin v. Gelbern, † 1250. 1206 —

Rupert V. Walram, Teutschordenstritter, Stifter der 1237. Gema

Gräfin vo Siebe die W

Peter in Mainz maren Archibiafone beiber Gauen. ibrer Mitte berauf erhebt fic ber Tann ober Alts ia - und erstrecht seine weinreichen Urme über bie Ibre Abbachungen find Getreibefelber Baumgarten; aus ihren Schachten fprudelit bie benten Baber und Beilquellen, von Goben, Biess en, Beilbad, Schwalbad, Golangenbab, huditers und Sauerthal, dem Menschen zugleich zur und Gesundheit dienlich. Ursbrunglich bewohnten bieses Land Ubier - Danne umben-Stamme, die Biesbader, Mainaber ober ttiader genannt wurden. 3 Babrend ibrer Kries af momit ben Romern haben fie bie Soben bes Altfoniad 11 Bollwerten und Ringwällen befestigt, beren freisfors e Ueberbleibsel man noch sehen kann. Als die Römer auf dem rechten Rheituger festgeseth batten, nahmen einen Theil diefer Beffenstämme unter ihre Bundesges illsen auf. Sie umgaben fie mit einem Zaune poer ablgraben, und nannten fie von der bezäunten Sobe, n Taunus, Taunenfer. Bon biefen Boliwerten ber mer findet man noch bie Spuren bis auf unfere Zeiten. 'n der Billa Hadrians, Hadernheim, auf dem Taus "s (Alttopig) und bei bem Babe ber Mattiader, miesbaden, hatten fie Standquartiere. Die Quellen 18 lettern haben fie mit bequemen Ginfaffungen und Geuben umgeben, und bem Apollo geweibet.

<sup>2.</sup> Bon Dun, Daun, Baun.

<sup>2.</sup> Siehe von Gerning bie Beilquellen bes Zaunus.

<sup>3.</sup> Usipetes, Menapii-Mattiaci.

<sup>4.</sup> Apollini grano mogonoque Licinius trio. D. S. D. bie Inschrift eines bort gefundenen Altaufteins.

Nachdem bie Romer von ben Teutschen vertrieben waren, wurde biefes land ber Taunenfer nach frantifcher Art eine hundrebe bes Konigs. Ihre Grenze lief langs ber Rriftel, bem Maine, bem Rheine und ber Balbaff bis jum Pfablgraben binauf. Sie war in amei Centgerichte vertheilt, wovon bas eine bei Dellenbeim, bas andere bei Wiesbaden feinen Sit batte. Das darin feshafte Boll versammelte fic auf ber Chene von Erbenheim zur Mahlftatt, wo auch ber Ronigeftube errichtet mar. Die Ortschaften, welche auf biefer Ebene liegen, schienen von ben bort anfäßigen Freien gegrunbet worden ju fepn; wie bie Rahmen Merbenbeim, Dutenbergen, Weitart, Sabamarebeim und anbere beweisen. Der alte Abel bes Lanbes jog fich aber fras ter auf die Anboben bes Taunus hinauf, und niftete fic in ben Burgen von Eppftein, Sattftein, Ronig. Bein, Reuring, Kaltenftein und Rronenberg fest. Wie Abler fagen barin bie Ritter ber Zeit, und schlugen fich mader um bie Beute in ben Thilern. Die Chronifen von Krankfurt, Weglar und Limburg gablen über bundert Kebben, welche bie herren biefer Schloffer unter einanber, ober gegen bie Stabte umber ausgefochten haben. Wir werben bavon aber funftig nur jene anführen, wels de einen vorzüglichen Ginfluß auf bie Geschichte bes Lane Jest bleibt uns bavon nichts mehr übrig. bes batten. als die malerischen Trummer ihrer wechselseitigen Berwüstungen, und auf ihnen bie berrliche Aufficht über bie schonen Thaler bes Mains und bes Rheins,

Auch unter ben franklichen Königen blieb Biesbaben, ber warmen Baber wegen, ber hauptort bes Gaues.

<sup>1.</sup> Villa Aribonis, Dudonis, Wigarti, Hademari etc.

Sie legten dabei einen Palldst ober Saal an, wovon bis jest noch eine Gasse ben Rahmen Saalgasse trägt. Die Kaiser aus dem sachsischen und saalgrantischen Hause hielten sich gerne da auf. Im Jahr 1129 verschenkte Heinrich V. einen zum Saale gehörtgen Wald an einen gewissen Eppo oder Eberhard, und noch im Jahre 1239 bewirthete Kaiser Konrad einen griechischen König in dem Saale. Unter ihnen wurde der Schöppenstuhl nach Wiesbaden verlegt. Der Königshof, die Bader und das Gaumal, trugen also gemeinschaftlich dazu bei, den Ort zu einer Stadt zu erheben

Gegen das zehnte Jahrhundert finden wir die Ronigshundrede und ben Ridgau unter drei ober vier herren vertheilt, nanflich die Erzbifchofe von Daing, Grafen von Raffau und Ruringen und bie Berren von Eppstein. Rach ben Urfunden, welche Gubenus gesammelt bat, besaffen erstere icon unter ber franklichen Monarchie beträchtliche Ortschaften und Guter in biefen Spaterbin haben fie ihrem Erzstifte in beiben Gauen mit hochft noch viele Dorfer, und ber Borftadt. Raffel einen Burgbann von Mosbach bis hochbeim er Er umfaßte die weinreichen Unboben biefes morben. Ronigshofe, und gab auf ber einen Geite über ben obern, auf der andern über den untern Rheingau, die iconfte Aufficht. Er war mit einem Landgraben und mit Barts thurmen umgeben, damit bie Stadt gegen alle Unfalle gewarnt und gewährt fenn moge.

Die Gewalt und der Einfluß, welchen die Erzbischöfe von Mainz auf diese ihrer Hauptstadt gegenüber liegenden Hundrede hatten, macht es wahrscheinlich, daß durch ihren Borspruch auch die Grafen von Nassau, von Kuringen und die Eppsteiner dort machtig geworden seyn mogen.

Die Rabmen Satto ober Sazego, Rupert, Giege fried und Gerhard, welche bie Abnen biefer brei eblen Geschlechter gemeinschaftlich mit ben Erzbischofen führen, fceinen fogar auf eine nabe Bermanbtichaft zu beuten. Spaterbin ift biefe außer allem Ameifel. Indes wird ber Urfprung berfelben boch immer buntel bleiben. Geschichtsforscher, wie Bent und Dabl, laffen bie Raffaner von obigem Grafen Satto berftammen, beffen Borfahren in und um Mainz zu Saufe waren. Andere bingegen, wie Kremer und Gebhardi, leiten ihren Ursprung aus bem Labnaque und von ben Saliern ber. welche biefe Bane verwalteten. Erftere grunden ihre Meinung auf ben Trautmein ober Drumin von kaurenburg, welcher schon im Jahre 002, also balb nach Satto, Gaugraf ber Konigsbundrebe war. Dagegen nehmen lettere ibre Beweise von ben Stammschlössern Laurenburg und Raffau bet, welche in bem Labugane ober Sainriche von ibren Abnen gegrundet waren. Da dieser Lettern Meinung sowohl auf Urfunden als auch auf die Gewohnbeis ten ber Zeit gegrundet ift, so will ich ihre Geschlechtsforschung bier zuerft anführen, obwohl ich die naffauische Abstams mung von ben Saliern, mannlicher Seite, babingestellt fevn laffe.

Schon miter ben Karlingern und sächsischen Raisern baben die Salier fast alle Gaugrasschaften verwaltet, welche sich auf dem rechten Rheinuser, von dem Rechar bis zur Lahn, erstreckten, und das Gebiet der Rassauer, Kuringer und Eppsteiner umfasten. Im Jahre 966 starb, wie der sächsische Annalist sagt, Eberhard der salische Graf im Lahngane, und sogleich nach seinem Tode erschien Uto, sein Sohn oder Actter, obwohl er wegen einer Berschwärung gegen Otto den Großen nach Itelien vers

wiesen war. Die Ursache bieser unerwarteten Erscheis nung mag wohl keine andere gewesen sepn, als bei dem Raiser Berzeihung und die ledige Grafschaft zu erhalten; allein seine Meldung half ihm vor der Hand nichts. Ein gewisser Hugo erhielt das Grafenamt, und der Erzbischof von Mainz den Ort Lahnstein; er aber mußte, ohne seine Absichten erreicht zu haben, wieder nach Italien ziehen.

Rach dem Tode Ottos des Großen wußte er besten Sohn Otto II. für sich zu gewinnen, und dieser setze ihn, da die Grafschaft bereits and den Hugo vergeben, war, wenigstens wieder in den Besitz seiner lahngauischen Güter ein, wo er auch das Schloß Utenstein oder Ibzstein erbaut haben soll. Rachdem er also sein Geschlecht wieder in Tentschland befestiget hatte, zog er noch einmal mit dem Kaiser nach Italien und blieb in einem Treffen bei Tarent im Jahre 982. Bald hierauf, ohngesähr im Jahre 993, folgte sein Sohn oder Better Gerlach dem Hugo in dem Grasenamte des Hainrichs oder Lahngaues. Dessen Sohne, Arnold und Beigart, werden als die Stammwäter der Grasen von Urnstein und Diezangesehen.

Fast zu ber namlichen Zeit, als Graf Gerlach im Lahngaue regierte, erschienen auch Trautwein von Laurenburg in der Königshundrede, Berthold von Nuring en in der Wetterau'als Grafen, und Siege fried oder Ulrich von Eppstein und Idstein als Centgerichtsherren in beiden Gauen. Ersterer hatte aber sein Stammschloß in dem Lahngaue, der andere in dem

<sup>1.</sup> Eberhardus comes obiit. Udo comes, sacramenti oblitus, Franciam revertitur. Dieser Borfall hangt bach mohl susammen mit ber Berwaltung des Gaues.

Ridgane und ber lettere trug seine herrschaften in diesen Ganen von beiden zu Leben. Da also diese brei alten Geschlechter gleich nach den Saliern im Besitze der salischen Grafschaften waren, und ihre Stammguter nebeneinander lagen, so wird es wahrscheinlich, daß sie selbige, wenigskens von weiblicher Seite, von den Saliern geerbt haben.

Diefes ift ohngefahr bie geschichtliche Geschlechtsfolge ber Raffauer, nach Kremer und Gebharbi; Bent aber und Dabl foliegen ben Trautwin unmittelbar an die Sattonen an, welche vom Sabt 772 bis jum Jahre 970 mit bem Grafenamte in bem Rabegan ober ju Mainz, zugleich jenes ber Konigebundrede, verwaltet haben. Da Trautwin im Sahr 902, folglich gleich auf ben lettern Satto, als Gaugraf vortommt, fo gewinnt freilich biefe Unficht ber Dinge viele Babricheinlichkeit. Ich will beiber Sypothefen nicht bestreiten, ba über ben Ursprung ber fürstlichen Baufer in ber Geschichte jener Zeiten fo wenig Licht gu 36 will vielmehr beiber Untersuchungen mit finben ift. The ich aber bas, was auf Urfunden Dant benuten. gegrunbet ift, zufammenftelle, muß ich zuvor die Sagen und Lieber ber naffauischen Selbenzeit anführen. Aeberlieferungen leisten oft bem Geschichtsforscher qute Wenn auch bavon manches erdichtet ober ent Dienite. ftellt fenn mag, fo beruht boch wenigstens bas Bange auf einem bistorischen Grunde. In bem von ben Raffauern gestifteten Rlofter ju Schonau befand sich ehemals ein altes Bild, den traurigen Tod des Grafen Trautwin vorstel tend, worauf folgende Reimlein ju lefen maren:

Ich hab' mich bes billig vermeffen, Ehr, Lob und Preif nicht vergeffen von breven Abelern wohl erzogen in einem Rift, ift nicht erlogen.

Bas big bren Bruber ben gestifft Bin ich erfarn wol burch ir Schrifft. Ruvertus, verstands mich auch recht, ein Bischoff zu Maint und Gottesinecht Dubo zu Lippurg, enn felttzam Dingt, bas man igund nennbt off bem Ringt ba wohnten eins Ritter vnndt Knecht, So ikundt da wohn Atzelle und Specht. Trutthwinus dis lang recht Patrobn von laurenburf ber ebel Baron. als der mit Recht bat bezwungen feine feindt, all übermunden, ba fabe man nun billig vindt eben fein hert in Freuden schweben. . Aber fein frener tubner Duth, ben er brug unber feinem eifen Sut, was ihm nicht langer bauren, bas geschah burch: einen Bawern, ber macht fich balb auf bie Strafen, Jeinen Born wollt Er nit laffen. In einem Buich lag Er verborgen, ... Er macht ben Abent vunbt ben Morgen off die Intunft bieges Graffen, bes bott Er hat hart geschworen. ba fam geritten ennbt Zellen Truthwin mit feinen Gefellen . 3r Strubt ber off biefer farbt, Da berselb Bawer auch auf ihn wardt. Er icog ben Graffen off bem Pferbt, bas Er zu both fturgt uff bie Erbt. Die Stath ber Graff auch mirdet eben, .. biemeil er noch batt bas Leben.

Er war dem geistlichen Leben holt, Er schatt Silber und auch fein Golt. Schonaw ein Aloster vff der Stadt Stifft Er da Er durchschofen wardt. Selig was des Graffe Aruthwin, den heiligen Patron sant Florin vberall sein Guth, Galt, auch Renth erbt er in seinem lezten Testament. Man schrieb Datum, sog ich vorwar, Dausend, hundert, zwanzig sechs Jahr.

Rach biefen Reimen lebten zu gleicher Beit brei Brus ber aus bem laurenburgischen ober naffanischen Geschlecht, wovon ber erfte Ruvert, Erzbischof von Mainz gemes fen, ber zweite, Dubo, ju Liebburg auf bem Ring feis nen Sit aufgeschlagen, und ber britte, Erautwin, bie Rirde ju Liebbom ober Schonau geftiftet, und von einem Banern erichoffen morben fenn foll. Diefen lettern finden wir denn auch wirklich in einer Urkunde vom Jahr 002 als Grafen ber Konigsbundrebe, und in einer spas tern vom Jahre 1093 als ben Stifter ber Rirche genannt. Auch finden wir in der Geschichte von Maing vom Jahr 037 bis 007 amei Ruverte, wovon ber eine Bermalter bes Erzbisthums nach Heriger, ber andere wirklich Erze bifchof von Main; mar; allein letterer wird fur einen gebornen Sachsen, gehalten. Bon Dubo bat man aber in ben bekannten Urfunden bes gehnten Jahrhunderts feine Rachrichten; benn ber Graf Dubo, welcher die Rirche von Liebborn beschentte, lebte ein ganges Jahrbunbert fpater, und bas Rlofter Schonau wurde erft in bem in den Reimen angegebenen Jahr 1225 oder 1226 von dem Grafen Rupert II. auf bem Grunde ber vorigen Rirche errichtet. Es fdeint baber, bag ber Reimbichter Rabmen

and Jahrzahl verwechselt, und ben Erzbischof Rupert, welcher vielleicht Trautwins Schwager war, für bessen Bruder gehalten habe.

Indef machen und biefe Reimlein auf manche Umftanbe aufmertfam, welche einigen Aufschluß über bie utsprungliche Geschichte ber Grafen von Raffau geben tom nen. Es wird nämlich barin von ber Stiftung bes Rlos ftere, von einem frubern Dubo und von bem Ergbischof von Maing, Rupert, als Ahnen ober Bermandten gerebet, von welchen viele ber folgenden Raffaner ihre Taufnahmen bergenommen haben : endlich giebt eine ans bere Schonauer Sage, ben Trautwin als ben treuesten Anhanger Herrmanns, bes Herzogs von Schwaben an, " welcher ben herzog Eberhard bei Anbernach gefchlagen Diese Umstände, wenn bie Sagen anders gegrins det find, machen es febr mabricheinlich, bag Trautwin durch so wichtige Berbindungen sich und fein haus sowohl im hainrich, als ber Ronigsbundrebe machita gemacht Ob er ober ber in ben Reimen vortommenbe babe. Du do bas Gefdlecht fortgepflangt babe, tann nicht be-Rach ihnen aber tommen Rupert I. wiesen werben. im Sahr 1088 als Erbauer der Kirche zu Biesbaben, und Azecho, ber Bischof von Worms, als Laurenburger por. Auf diese erscheinen endlich Dubo II. als Stifter des Klosters von Liebborn, und Ulrich, als herr von Ibftein und Eppftelu, in ben Urfunden bes gwolften Mit biefen und ber Erbanung jenes Sahrbunderts. Schloffes, von bem bie Laurenburger ihren funftigen Gefcblechtenahmen bergenommen haben, wollen wir jest bie . bellere Geschichte bes Saufes Raffan anfangen.

1. Fideliseimus estelles Herimanni, Ducie.

Es aibt ber Deiming iener Geschlechtsforider, well de die Raffaner aus dem Labngau abstammen laffen, ein arofee Gewicht, bag diefe Grafen, fo frube icon, in bem Belite ber Bogtel über Beilburg, ber hauptstadt biefes Gaued, maren. Raifer Ronrad I. hatte bort eine Rirche und feinem Baufe ein Begrabnig gestiftet, und felbige mit wielen Gutern begabt. Die Raifer aus bem fachfifchen Beschlechte, Otto III. und Heinrich II., verschenkten somobl ben Vallast als die Stadt Weilburg an das hochftift von Worms; allein bie Laurenburger behaupteten barüber querft die Bogteirechte, bann die herrschaft felbit. biefer Boatei mogten fie auch wohl den Sof von Raffau in Anspruch genommen haben, welchen Raiser Ronrabi I. ber von ihm gestifteten Rirche ju Beilburg im Jahre 915 geschenft hatte. Die Berleitung biefes Sofes von einem gewiffen Raffua, welcher ichon zu ber Romer Zeiten vorkommt, ist eben so lächerlich als gewagt. Die erste Melbung von bemselben geschieht in ber Schenwelche bamit Rarl ber Große an die Rirche von St. Goar gemacht haben foll; allein auch diese wird zweis felbaft, wenn man bebentt, baf Ronrab I. einen icon verschenkten Sof nicht noch einmal an die Kirche von Weils burg babe vergeben tonnen. Daber glauben auch einige Geschichteschreiber, wie Brauer und hontheim, bag unter bem von Rarl bem Großen an St. Gvar verschenften Sofe vielmehr Raffonia ober Obernafen verftanden Dem sen nun, wie ihm wolle, so bleibt werden muffe. fo viel gewiß, daß die kaurenburger, als Rirchenvogte von Beilburg, icon frube im Besite von Raffau maren.

Im Jahre 1034 schenkte einer ihrer Ahnherren, ber Bischof von Worms Azecho, ein großes, bei dem Hofe von Rassau gelegenes, Stiel Land von vierzig Hufen

feiner Rirche. Da biefes ein urfprungliches Gigenthum ber Familie mar, fo faben beffen Bettern, die Grafen' von Laurenburg, feine Schenfung als unrechtmäßig und ihrem Saufe nachtheilig an, und baueten im Jahre 1101 ein festes Schloff neben bas verschenfte But, wovon fie fich, um die Rechte ibres Befiges zu beurfunden, fatt. wie bisber, Grafen von Laurenburg, nun Grafen von hieraus entstand eine lange Rebbe Raffau nannten. amischen ihnen und bem Sochstifte von Worms; und ber friegerische Bischof Bugo ober Burthard II. mußte es endlich dabin zu bringen, bag biefes Schlof mit bem Gute im Sahre 1136 burch ben Raifer Lothar feiner Rirche 211e gesprochen wurde. 2 Indeg behaupteten sich die Grafen Arnold und Ruvert in bem Befite ber festen Burg, und ba bas hochstift zu weit von Raffau entlegen mar, um bem Spruche bes Raifers Nachbruck geben zu tonnen fo waren weder die geistlichen noch weltlichen Baffen im Stande, bie Raffauer baraus zu vertreiben. Unter folden Umstånden schloß der Bischof Ronrad I., der Rachfolger Burfards II., mit bem Ergbischofe Sillin von Trier einen Bertrag, vermoge beffen er und seine Rirche die Rechte von Raffau an lettern abtraten, wogegen fie von Trier ein ihnen naber gelegenes Gut zu Partenbeim inpfingen. Gin fo made tiger Rachbar, als Hillin mar, brachte die Raffquer zur

<sup>1.</sup> In ber Urkunde bei Schannat nennt Azecho fich nicht einen Grafen von Laurenburg; er fagt fogar, bas er bas Gut proprio labore et libera manu erworben habe, allein biefer Ausbruck entkraftet nicht feine Berwandtschaft mit ben Laurenburgern.

<sup>2.</sup> Siehe die Geschichte von Worms. Dort ift aber Seite 215 in ber vorletten Zeile ein Fehler stehen geblieben; ftatt Lothar soll es heißen, heinrich VI.

Rachgiebigkeit. Die Grafin Beatrix wendete sich mit ihren unmundigen Grafen bittend an den Erzbischof, und ford berte den Besit eines Schlosses, was doch ursprünglich three Familie gehört habe. hillin ließ sich durch die Bitsten einer schonen Wittwe und die Klagen unmundiger Kinder erweichen, und gab ihnen den alten Stammsit im Jahre 1158 als ein trierisches Lehen wieder.

Bald nach dieser Belehnung im Jahre 1185 starb mit Ludwig III. das gräsliche Geschlecht von Arnstein ans, und die Rassauer erbten durch Ulrichs von Ihriein Gemahlin Mathilde, einer gebornen Arnsteinerin, noch einen großen Theil des Hainrichs und Lahngaues, welcher vermuthlich von den Saliern auf das abgestorbene Hand gekommen war. Dadurch wurden die Rassauer so mächtig, daß Rupert III. und Heinrich II. die Kurfürsten von Trier und Mainz besehden konnten, und man erstern den Streitbaren, letzern den Reichen nannte. Im Jahre 1255 theilten Heinrichs IV. Sohne, Walram und Otto, die nassausschen Länder. Jener erhielt Wiese, baben, Weilburg und Idsein, dieser Dillens butg, Beilstein, Habamar, Herborn und Ems.

Unter diesen Staten, welche in dem naffauischen Gebiete früher oder spater angelegt wurden, haben Beilburg, Raffau, Ibstein und Biesbaben gegen das molfte Jahrhundert Stadtrechte und eine burgerliche Berfassung erhalten. Sie wurden nach der hand der Sie ber einzelnen Berwaltungen und Gerichte. Beileburg war schon unter der franklichen Monarchie ein beträchtlicher Ort und sogar die Begräbnisstätte des salischen Geschlechts. Raffau wurde als das Stammhaus der gräflichen Familie angesehen. Ibstein war unter

ben Gallern ein Aurstenfitz jest wurde es ber eines besondern 3meiges. Borgiglich aber ift Biesbaben groß und erweitert worben. Es war burch feine Baber und ben Konigsfaal icon unter ben Romern und Franken ein berühmter Ort; unter ben Laurenburgern ober Rafs fauern murbe es die Saupmadt ber Ronigsbunbrebe und bes naffaulichen Gebietes. Aller Babricheinlichfeit nach hatte schon Graf Trautwin seinen graflichen Sie borthin verlegt. Graf Rupert I, bauete im Sabre 1088 bie Rirche jum beiligen Mauritius und umgab die Stadt mit neuen Manern und Bollwerten. Das Schöffengericht, ? bei weld nuch bie benachbarten Ortschaften Recht nahr men, und bie Baber, vermehrten ben Boblitand und bie Bevollerung. Go ift alfo icon im zwolften Jahrhundert Biesbaben eine blubende Stadt geworben. Bon biefem Bobiftande murbe es aber burch ben Krieg gurudgewore fen, welcher im Jahre 1280 amifchen ben Raffanern und Eppfteinem ausbrach. Chanich-aber biefe Gefchichte weiter aufführe, wird es nothig fenn, zuvor jene ber Eppfteiner bier einzurficen, indem biefes Gefchlecht nicht nur in ber Roniasbundrebe, sondern in Mainz felbst eine wichtige Rolle Die Dynastie ber Eppsteiner scheint fast fo alt, frielte. wie jene ber Raffauer, ja mit ihrem Sause verwandt gemefen ju feyn. Die Gefchichte ihres Urfprungs ift aber eben fo buntel und fabelhaft, wie jene ber meiften teut fchen Kurfkenbaufer. Selbst bie Entstehung ihres Stamme foloffes tragt be Gebrage ber Fabel. Ich will fle bier so erzählen, wie sie mir vor einigen Jahren von einem alten Bewohner bes Orts erzählt wurde.

## Stammtafel ber Derren von Eppficin.

Siegfrieb.

| Die Graf. Christoph, Graf v. Stollberg, † 1581.                                         | ju Eppstein-Minzenberg und Breuberg. Mit<br>ihm firbt 1535 ber Stamm aus. Die Graf- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dies, herr Anna, Gemablin Bothos, Grafen v. Stollber,                                   | Cherhard, Graf von Ronigstein und Dies, herr                                        |
| Eberhard, Witthum zu Mainz, Walther, Herr zu Breuberg, 1458 — 1475.                     | Gottfried, † 1522. E                                                                |
| 92-1437. Eberhard v. Eppftein-Königstein, 1433-1443                                     | Gottfried v. Eppfiein-Mingenberg, 1092 - 1437.                                      |
| Eberhard, vermäßit mit Ludgard von Fallenstein 1367 - 139:                              | Gottfried 1347 - 1356.                                                              |
| 1247—1292. Gerhard, Erzbischof v. Main.                                                 | Berhard, 1270. — Werner, Erzbifchof v. Main, 1259—1284.                             |
| Gerhard, — Siegfried III., Erzbischof von Mainz, — Gottfried, vernacht mit Eissabeth vo | Gerhard, — Siegfried III., Erzbisch<br>1226. 1230—1249.                             |
| Siegfried II., Erzbischof von Mainz, 1200 - 1230.                                       | Gottfried, 1211 — 1218.                                                             |
| Siegfried von Eppftein.                                                                 | Gottfried , 1120.                                                                   |
| liegfried I. Erzbifchof von Mainz, 1059 — 1084.                                         | Werner.                                                                             |
| 101010                                                                                  |                                                                                     |

Bwifden ben abben bes Altfonige und bes Staue fers breiten fich vier romantische Thaler aus, movon eines bas Rifdbader, bas anbere bas loridbader. bas britte bas Fodenhäuser, und bas vierte bas Brennerthal genannt wird. In der Mitte berfelben erbebt fich ein felfigter Bugel. Auf Diefen wollte Enno feinen Stammfit grunden, ale fich ein Riefe wiberfette. welcher in biefen Thalern baufte, und allen friedlichen Unbau vermuftete. Eppo, welcher jeben Morgen bas Mauerwert feiner Burg, mas die Werklente den Tag zuvor erbauet hatten, von bem Ungebeuer nachtlicher Weile gerftort fant, bachte auf Lift, ba er burch Gewalt nichts auszurichten vermogte. Er legte um die Mauer beimlich ein eifernes Ret, und fing barin ben Riefen, als er bei Nachtzeit zur Zerftorung beran ichlich. Er ließ bierauf in ber Mitte bes Schloffes einen boben und ftarten Thurm aufführen, und ben Gefangenen binein fperren. aber fam in Buth, und ba er bie biden Mauern nicht sprengen fonnte, bob er bas Dach ab, sprang binund brach bas Genice. attiter. Noch sebt feine Knochen an einem Thore ber Burg augeschmiebet. Allein bas gange Mabrchen mag burch einen Mammuthe. knochen entstanden sein, welchen man bei Grabung ber Kundamente gefunden bat. Db übrigens biefer angeführte Enno ber Stammvater ber Eppfteiner mar, laft fic weber beurfunden noch behaupten, benn erst unter ber Regierung Raifer Beinrichs IV. fommt Siegfried I., ber Erzbischof von Mainz, und Ulrich von Roftbeim vor, welche man zu biefem Geschlechte gablt. Wintelmann gibt erfterem einen Siegfrieb jum Bater und einen Berner jum Bruder. Gleich nach biefem finden wir in ben Urfunden bei Gubenus vom Jahre 1190 bis 1198 mehrere

Ulrice, wovon fic ber eine einen Gwen von Ibflein, ber andere einen von Bierftabt und ber britte gar von Ibftein, Eppftein, Dberbolzbaufen und Dine genburg nennt. Diefe Rahmen machen jeben Gefdichte forider verlegen, welcher fich in die Dunkelbeit jener Zeis Rremer und Went halten fie balb får ten wagen will. naffauliche, bald für eppfteinische Abnen. Dabl versucht fogar, die Urtunde, worin letterer vortommt, verbächtiggu machen: Es fonnte aber fenn, bag unter ber in biefer Urfunde vortommenden Dingenburg der alte Dingfinbl bes Gaues verftanden wurde, welcher entweber burch bie' arnsteinische ober eine andere Aurftin Dechtilbe, als Erbidaft ober Leben ben Rahmen Dedtilbeffubl erhalten babe. Wenn aber auch biese Urfunden über bie frübere Geschlechtsfolge ber Eppsteiner wenig Ausfunft geben, fo beweifen boch fpatere und achtere, baf fie ben bei weitem größern Theil ihrer herrschaften in dem Ridgan und ber Konigebundrede von ben Grafen von Ruringen und Raffau ale Leben erhalten baben.

Im Jahre 1360 erließ das Schöffengericht zu Wiese baden ein Weisthum, vermöge dessen Graf Gerlach von Rassau behauptete, daß die Herrschaften, so die Herren von Sppstein zwischen der Aristel und der Waldass in der Königshundrede besassen, zum höchsten Landgerichte nach Mechtildshausen gehörten, und folglich nassausische Leben sepen. Rach einem von Gottfried von Eppstein verfertige ten Berzeichnisse, womit auch das expsteinische Snalbuch übereinstimmt, wilarte er, daß er und seine Vorsahren die Hälfte der Centgrasschaft zwischen der Aristel und Raumeich im Nidgane von den Grasen von Ruringen als Leben empfangen, und darin vom Aasser Philipp bestätigt worden sepen: Gottfried und seine Bruder Stegfried-U.

Erzbischof von Mainz, sind auch die altesten Sposteiner, welche mit Gewißheit angegeben werden konnen. Sie lebten unter der Regierung des Kaisers Philipp von Schwaben, also ohngefahr vom Jahre 1197 bis 1208.

Nach Gottfried I. erhob sich das eppsteinische Ges schlecht hauptsächlich durch den Besitz des Erzstuhles von Mainz. Fünf Eppsteiner werden in der Geschichte von Mainz als Erzbischöfe genannt, nämlich drei Siegsfriede, ein Werner und ein Gerhard. Die Nahmen derselben trugen zu dieser Zeit auch die Grasen von Nuringen, welcher Umstand wohl vermuthen ließe, daß zwischen beiden Hausern nicht nur ein Lehens sondern auch Berwandtschaftsband bestanden habe.

Die Grafen von Ruringen, welche Gottfried von Eppftein felbft, als seine ehemaligen Lehnherren anerkennt, geboren unter bie atteften Geschlechter am Rhein. Schon im Jahre 1040 fommt Berthold von Ruringen als Gaus graf ber Betteran vor. Db er biefes Umt von ben Ca-Fiern geerbt ober vom Raiser- unmittelbar erhalten habe, fann nicht entichieben werben. Ihr Stammichtes aber, pber ihr unmittelbares Reichsleben, batten fie in bem Rids gau, und biefes war vielleicht auf bie Reichsfestung Ros nigstein gegrundet. Alls bie alten Gaue aufgeloft und unter bie barin feghaften Furften vertheilt wurden, errichtoten bie Grafen von Ruringen ihr Stammichlof auf einem alten Ringwalle bei bem Aftfonig, und namten es Davon Reuring. Ueber biefen neuen Rabmen mag jener ber alten Burg Ronigstein eine Zeitlang in Berges fenbeit getommen feyn; allein, ale bas Saus Ruringen in mannlicher Rachfolge erlofchen war, blieb in allen tunftigen Theilungen ben Erben Ronigstein gemeinschaft

lich, und so erscheint es auch im Jahre 1266 wieber in Urfunben.

Im Jahre 1160 ftarb mit Gerhard II. ber alte mannliche Stamm ber Ruringer ab. Von seinen Derp ichaften erhielt Gottfried von Eppfiein bie ihm burch Leben autommende Centgraffchaft in bem Ridgau links an ber Rriftel bin, und biefer ließ fic barin, als einem jett ummittelbaren Reicheleben, vom Ronige Philipp bestätigen-Die übrigen nuringischen Guter brachten Gerbarbe Erbtochter Guta und Lubgarbe auf ihre Gatten Berner II. von Faltenftein-Boblanden und Runo I. von Mungenberg. Jener erhielt ben größten Theil ber Berlaffenschaft, welcher in bem Ridgaue, biefer jenen, ber in ber Betterau lag. Das hauptichlof ber Graffchaft, Ro. niaftein, blieb gemeinschaftlich. Als im Jabte 1255 ber mungenbergische Mannostamm mit Ulrich II. ausging, brachte Philipp I. von Kalfenstein auch ben größten Theil ber wetterauischmuringischen Berrichaften an fich. bas übrige vertrug er fich mit feinen Schwägern und ben Grafen von hanau und herren von Miterben. Schweineberg.

Durch so ansehnliche Erbschaften bereichert, theute Philipp im Jahre 1266 seine Herrschaften unter seine Sohne Werner IV. und Philipp II. Ersterer erhielt bis überrheinischen Burgen Trifels und Annebos, letterer die diesseitigen, Karlsmund und Auning. Königstein murde in der Theilungsurkunde nicht genannt, entweder weil es als die Hauptburg der Grafschaft gemeinschaftlich blieb, oder weil er noch Ansprüche darauf von den übrigen nuringischen Erben befürchten mußte. Um aber denn doch dem neuen fallensteinischen Zweige auch

einen Rahmen zu geben, erbauete er zwei Schlösser, eins oberhalb Kaub, das andere auf den Trummern des alten Nuring. Jenes nannte er von seiner Schwester Guta, welche Raiser Richards Gemahlin war, Gutenfels, das andere von seinem Stamme Reufalkenstein. Bon diesem nun erhielt der diesseitige Zweig den Nahmen von Falkenstein-Münzenberg. Philipp wurde hierauf Landvogt in der Wetterau, und da sein Entel Philipp VII. im Jahr 1397 vom Kaiser Wenzel in den Grafenstand erhoben wurde, nahm dieser mit seiner Nachsommenschaft den Nahmen eines Grafen von Königstein an.

Babrend die Kalkensteiner also ihre herrschaften um ben Altfonig ber erweiterten, haben fich noch andere abeliche Geschlechter neben fie festgefest, ale bie von Satts ftein, von Reiffenberg und von Eronenberg. Darunter find lettere die Streitbarften geworben. nannten fich anfänglich nur herren bon Efcborn, wo auch spaterbin noch zwei bavon ihren Sig erhielten. Da unter ben Lieblingen heinrichs IV. ein gewisser harts mann ober hartmund vortommt, fo wird es mabt icheinlich, daß biefer die Refte Kronenberg von bem Rais fer als leben erhalten, und feinen Zweig barnach be-Das alte Geschlecht theilte fich bierauf in mennt babe. die Rronen - und Flugellinie. Erstere grundete fich auf dem Schloffe fest, und nahm Theil an ber Regierung bes babei liegenden Stabtdens, welche aus einem Dbmann, aus Burgmannern, und einem Gerichtsichoffen ausammengesett mar. Lettere erhielt fich in Eschborn und ben baju gehörigen Gutern. Die Kronenberger maren madere Ritter, und wir werben von ihnen noch manche That zu erzählen haben. Auch die von Sattstein und Reiffenberg baben fich in Febben und friedlichen Gefchaften ausgezeichnet. Lettere brachten bem Saufe Faltenstein ben Untergang.

Im Jahr 1374 entstand namlich zwischen beiben Gefolechtern, ben Reiffenbergern und Raltenfteinern eine Bum Unglud ber lettern berrichte fürchterliche Rebbe. au ber Zeit Philipp VIII., ber, wie die Limburger Chronit fagt, genannt marb ber Stumme, nicht bag er ftumm war in Reben, fonbern in Berten. Reines festen Entschlusses ober einer tapfern That fabig, 20g er fich bei bem Ausbruche bes Streites in feine Reftung Ronigstein gurud, und glaubte hinter ben Mauern und Bollwerten berfelben gegen alle Aufalle feiner Feinde ficher ju fann; allein bie madern Reiffenberger tamen bei Nachtzeit von ben Soben bes Felbberge berab, und er-Riegen bie Burg, ohne bag fie große Gegenwehr fanden, Philipp eines fo tecten Ueberfalles nicht gewärtig, griff zu fpat nach ben Baffen. Er murbe mit feinen funf Rinbern, Philipp bem Jangern, Ulrich, Berner, Rupo und Unna gefangen und er felbit erfcblagen. Bei diefer Gewalthat ber Reiffenberger blieb feine madere Gemahtin, Agnes, nicht so rubig und stumm an Thaten, als ihr erschlagener Gatte. Sie ergriff bas Schwert, welches hieser so schändlich geführt hatte, und warf bald nach bes fen Tode bie Keinde nieder, und befreite fiegreich ihre gefangenen Rinder aus ben Sanden ber Rauber. Allein ber bobe Duth ber ebeln Frau fonnte ben Stamm nicht retten. Ibro Sohno Philipp ber Jungere, Ulrich and Runo Karben obne mannliche Erben, und Werner wurde Erzbischof von Trier, in welcher Burbe er bas Geschlecht nicht fortpflanzen konnte. Die Guter und herrfchaften bes alten falfenfiein-munzenbergischen Stammes theilten bie nachsten Bermanbten , bie Grafen von

Solms, von Sayn, von Ifenburg und andere; die eigentliche nuringische Grafichaft Konigstein erbte aber Eberhard von Eppstein durch seine Gemablin Luds garbe, bes erschlagenen Philipps von Faltenstein Schwester.

Durch einen fo betrachtlichen Erwerb bereichert, theilten . Eberhards Sohne, Gottfried und Gberhard, im 3abt 1433 ibre Erbauter. Soner nannte fich einen herrn von Eppfte ine Mungenberg, biefer einen Grafen von Ronigstein. Beiber Gobne und Rachfolger, gleichen Rahmens, tonnten mit ben getheilten Gutern ben Aufwand nicht mehr beftreiten, an welchen ihre Borfabren gewohnt maren. Da biefe icon früher die Schloffer Steinbeim, Braubach und Somburg an bie Rurfurften von Mainz und bie Grafen von Ragenellenbogen entaußert hatten, fo verfauften jest jene ihren Untheil an Dieg, Brenberg, Bugbach, ja fogar bie Salfte ihres Stammichloffes Eppftein mit ben baju geborigen Landern, an bie Erben ber Lettern, bie Landarafen von Seffen. Eberhard II. erbte zwar von feinem Better Gottfried, bem letten 3weige ber mingenbergischen Linie, ben Untheil an ben eppsteinischen leben wieber, und nannte fich einen Grafen von Ronig. ftein und Dieg und einen Berrn won Eppftein. Mangenberg und Breuberg. Allein mit ihm ift bas alte Geschlecht fin Sahr 1535 gang ausgestorben, und bie Rinber feiner Schwester Unna, die Grafen von Stollberg, festen fic in ben Befit ber erledigten Graffchaft.

Indes hatte sich der Kurfürst von Mainz, Daniel Brendel von Homburg, vom Raiser Maximilian II. eine Amwartschaft auf die Grafschaft Königstein für sein Erstist erwirkt; als daher im Jahr 1581 Graf Christoph von Stollberg mit Lode abging, ließ dieser mit Genehmisung des Raises Rudolph II., Besig davon nehmen.

Auf biefe Beise erhielten die Erzbischofe von Mainz einige Länder wieder, welche wahrscheinlich durch ihre Borfahren zuerst an die von Ruringen, dann an die Falkensteiner, und endlich an die Eppsteiner gekommen waren. Aus dieser geschichtlichen Darstellung der Berhaltnisse der hoden Häuser, welche die Königshundrede und den Ridgan beherrschten, sehen wir nun die nächsten Beranlassungen zu dem Ariege, welcher im Jahr 1280 zwischen den Rassauern und Eppsteinern ausbrach, und beider Länder und Städts verwästete.

Rach bem oben angeführten Beisthume bes Schofe fengerichts ju Biesbaden behaupteten die Grafen von Raffan die Lebenbobeit über die ganze Gerichtsbarkeit ber eppsteinischen herrschaft von Mechtildhaufen. Diesem gufolge machten Graf Balram II. und fein Sobn Abolph, ber funftige Raifer, Anspruche auf einige Ortschaften, welche barn geborten, als Baldfriftel, Grofbach, Selbach und Ronigshofen. Da aber Gottfried von Eppftein biefe ihm nicht zugesteben wollte, und ber 3wift nicht friedlich ausgeglichen werben konnte, sollte er burch bas Glud ber Maffen entichieben werben. Gottfrieb, vermutblich von feinem Better Berner, bem Ergbischofe von Maing und andern benachbarten Grafen unterftutt, tam mit gablreichen Saufen von dem Gebirge berangegogen, und überfiel die Raffauer, ehe fie geborig vorbereitet maren. Nach manchen blutigen Gefechten ichlug er felbige bis nach Wiesbaden gurud; belagerte hierauf bie Stadt, und nahm fie endlich mit Sturm ein. Die Rache. welche er ba übte, mar fürchterlich. Schon burch bie Belagerung wurden viele Saufer abgebrannt ober beichas bigt, jest, ba er bie Stadt im Befit batte, gerftorte er ibre iconften Gebaube, und schleifte ibre Mauern von

Grund aus. Er breitete seine Waffen im gangen Thale bis zu ber Hohe bes Trompeters aus, nahm Bieh und Getreibe hinweg, und verwüstete viele Ortschaften, welche in ber Rabe lagen.

In biefem Drange wandten fich bie von Raffau an ben Erzbifchof von Maing, und flebeten beffen Bermits Diefer gab ihnen auch im Jahr 1283, als telung an. nachfter Anverwandter, ben Frieden unter ber Bebingniff, bas bie Kamilie von Raffau ber von Eppftein alle bie Leben, welche biefe in ber Konigshundrede befagen, über laffen, und die Gerichtsbarfeit über die obgenannten Ortschafe ten zugesteben mußte. Es ift wabricheinlich, bag burch biesen Frieden die alte Feindschaft zwischen beiben Sausern nicht nur beigelegt, sonbern auch wieber ein enges Bers wandt = und Freundschafts-Bindnif gefoloffen wurde; benn gebn Jahre nach bemfelben wurde ein Raffauer von einem Eppsteiner auf den taiserlichen Thron erhoben. Ebe wir aber biefe mertwurdige Begebenheiten und ihre Rolgen ergablen, muffen wir zuvor die bamalige Macht ber Erzbie lebbfe und Aurfurten von Mains, Die Lage bes Reichs und ben Ort ber Bahl beschreiben, wo fie vorgefallen find.

## Geschichte von Frankfurt.

Seit dem Apostolate des heiligen Bomfacins sind die Erzbischöfe von Mainz die ersten Kirchen-Prälaten im Teutschland, und endlich durch Hatto und Willigis anch die ersten Kurfürsten und Erzkanzler des Reichs geworden. Auf ihre Borsprache wurden Ludwig das Kind, die Ottomen, die Salier und die Hohenstausen zu Kaisern gewählt, und meistens auch in Mainz getrönt. Bei minderjährigen Prinzen verwalteten sie auch wohl das Reich selbst.

Rach bem Musgange ber bobenftaufischen Raiserbyna-Mie, welche bie lette mar, bie ben Scepter Rarls bes Gro-Ben mit Rraft führte, verfiel Teutschland in einen Bufand von Gefetlofigfeit, bem felbst die großen Regenter Diefes Kurstenbaufes nicht mehr gewachsen waren. rheinischen Erzbischofe und Aurfütsten zogen alle Gewalt. bes Reichs an fic, und trugen bie Raiferfrone einem feben, war er einheimisch ober fremb, an, wenn'ste ibn nur nicht ju furchten hatten, ober Gelb, Guter und Gerectfame bafur erhalten tonnten. Go wurden nacheinam ber Beinrich von Gelbern, Bilbelm von Sol. land, Richard von Kornwallis und Alfons von Raftilien auf ben Thron Rarle bes Großen erho. ben und wieder herabgefturgt. Es geschah feine Raifers mabl, obne daß die Wahlstatt mit zwiespaltigen Truppen umgeben, und mit Burgerblut besubelt mar.

Da zu bieser Zeit die Wahl auf offenem Felde aufhorte, und im Nahmen des Bolles nur noch durch die Erzbischöfe und Herzoge des Neichs vorgenommen wurde, so brachten es die Aurfürsten von Mainz dahin, daß dies felbe beständig, wo nicht in ihrer Stadt, oder in ihrem Ge biete, doch wenigstens in ihrem Kirchfprengel vollzogen werden mußte. Diesem zufolge ließen sie bei dem Orte im Rhein, wo ihr Gebiet an jenes ihrer drei übrigen Mittursursten stieß, den Königsstuhl erdauen, um die Kaiserwahl vorzubereiten; dann schrieben sie den Wahltag nach Frankfurt am Main aus, welche Stadt unter ihrer geistlichen Gewalt, und mitten zwischen den zwei Hauptstädten ihres Erzstiftes, Mainz und Aschsfenburg, gelegen war. Sie konnten dazu auch keinen schicklichern Ort sinden, als eben diese Stadt; denn sie war von Karldem Großen selbst angelegt, von seinem Enkel, Ludwig dem Teutschen, als Hauptsitz des teutschen Reiches bestrachtet, und kein benachbarter Fürst hatte bisher Anssprücke auf ihren Besitz machen können.

. Die berühmten Frankfurter Geschichtsforider, Lerener, Rirchner Batton und Fichart find über ben Urfprung ber alten Wahlstadt ber teutschen Raifer nicht einig. Gie nige febreiben ibn ben Romern, andere ben Franten gu. Wir wollen ihre Meinungen zu vergleichen suchen, um bas Wahrscheinlichste barin aufzufinden. Wenn wir die alten Befestigungen ber Romer auf dem rechten Mbeinufer naber untersuchen, fo wird es mabriceinlich, baf fie nach ihrer erften Unflebelung bafelbit ben fogenannten Pfablgraben nicht gar weit von bem Mainger Brudentopf Raftel Er jog fich vermuthlich langs ber ausgebehnt baben. Bobe bes Taunus bin, ging bei ben Bollwerten Sabrians, Sabernheim, und unter ben Sohen ber heutigen Fried. berger und Sachsenbaufer Bartthurme, über ben Dain, wo er fobann burch ben breieicher Balb ober Grafene bruch mit ben Soben bes Melibotus in Berbindung fam.

<sup>1.</sup> Davon mehr im folgenben Buche.

Da also die Befestigungen beider Bergreihen durch dem Main getrennt waren, so hatten die Romer vermuthlich in der Gegend, wo jest Frankfurt steht, eine Brücke aber den Fluß geschlagen, um die Verbindung des Pfahlgrabens an seinen beiden Ufern zu erhalten, und selbige durch einige Bollwerke besestigt. Diesen Ort der Uebersfahrt oder Furt benutzten auch die Franken, als sie sich zu herren von Tentschland gemacht hatten. Sie legten dabei eine Stadt an, und gaben ihr den aus ihrem und der Furt zusammengesetzten Rahmen Franken furt.

So mag die Anlage zu einer Stadt schon in ben Zeisen ber Merwinger zu suchen seyn. Seinen ersten Glanz erhielt aber Frankfurt durch Karl den Großen. Er legte einen seiner Pallaste oder Reichspfalzen da an, zog eine Menge Bewohner und Arbeiter um denselben her; jenseits des Mains pflanzte er eine Kolonie von den überwundemen Sachsen unter dem Rahmen Sachsen hausen, und werband beide Theile der Stadt, wahrscheinlich durch eine gemeinschaftliche Uebersahrt und Maner. Daß der Ort schon unter diesem Kaiser sehr ansehnlich geworden war, deweissen die unter ihm und seinen ersten Rachfolgern gehaltenen Kirchen: und Reichsversammlungen, und die Danibarteit der spätern Bewohner gegen diesen ihren ersten Stifter.

Die Rachfolger Raris bes Großen, besonders Lubwig I. und II., vergrößerten die Stadt burch ihren oftern

<sup>1.</sup> Da herr Pfarrer Kirchner schon eine vonftandige Geschichte von Frankfurt herausgegeben, und bie herren von Fichart und Batton reichhaltige Beiträge dazu gesammest haben, so habe ich diese Darstellung so kurz wie möglich zusammengefaßt.

<sup>2.</sup> In der Domkirche hat er noch dis heute seinen Altar, und wird da als heiliger verehrt. Auch trägt noch eine Glocke von ihm ihren Rahmen.

Aufenthalf und die Errichtung des Domfelftes; letterer schien sie sogar zur Hauptstadt des ofifrantischen Reichs machen zu wollen. Bon dieser Zeit an blied Frankfurt eine der ersten Stadte in Deutschland, und noch fassen sich sowohl die Spuren des alten Kaiserpallastes in der Saalgasse, als auch der damalige Umfang und Stadtgraben in den Vertiefungen der Borngasse, des Nebstocks, des Rurnberger Hofs die zu dem Mainzer Thore sinden.

Sowohl die stadtischen Urkunden, als die teutsche Geschichte überhaupt beweisen, daß Frankfurt wie andere Stadte, anfänglich unter der Verwaltung der kaiserlichen Gaugrasen und Vögte gestanden habe. Die Stadtvogtei dauerte darin bis in das zwölfte Jahrhundert. Nach dieser Zeit aber trat das Schultheißenamt an jenes des Vogtes, und das Schöffengericht verwaltete die Gerechtigkeit. Als die Junfte in den teutschen Stadten immer mehr Ansehen und endlich Theil an der Negierung erhielten, bildete sich erst jene republikanische Versassung in Frankfurt, wodurch die Staatsverwaltung unter den Stadtschultheiß, die Bürgermeister, den Rath und das Volk vertheilt wurde.

Bu ben Zeiten bes rheinischen Stadtebundes bestand bas gemeine Wesen in Frankfurt überhaupt aus den als ten Geschlechtern oder Patriziern, und den Zünsten. Unster die erstern zählt Kirchner folgende, als die ältesten: Alterstadt, Hohenhaus, Adler, Eschbach, Eschborn, Breunigsheim, Birkelar, Blit, Bommersheim, Bresto, Buchen, Budesheim, Burmstete, Bornheim, von Edlin, Corfmann genannt Erkenbold, Kroneberg, Dürkelweil, Erkenheim, Erlebach, Sichbach; Bilbel, Friedberg, Fronbover, Froschausen, Frosch, Forstmeister, Gerild, Glauburg, Ginheim, Geisenheim, Gobeloch, Goldstein, Gresburg, Ginheim, Geisenheim, Gobeloch, Goldstein, Gresburg, Ginheim, Geisenheim, Gobeloch, Goldstein, Gresburnen (vielleicht Gravenbruch), zum Granich, Hagen (zum

Hayn), Helbenberg, auf ber Hofftabt, Sobenstabt, Bob lar , Bolzbaufen , Billeschofen , von Bevienstamm , Rlobes lauch, Ronigstein, Langestadt, Lieberbach, Limpurg, Linis beim, Malsbeim, Marburg, Maffenbeim, Meisenbuch. Raubeim, Umftadt, Offenbach, Praunbeim, an bet Brude, Rebstod, Rodache, Rumpenbeim, Reuser, Sache fenbaufen, Schelmen, Schiltfnecht, Schanger, Seligen, stadt, Sulzbach, Speier, Stocheim, Storfelin (vielleicht Storchlein), Tevel von Carben, Biol, Banebach ober. Wambach, Webern, Wirhausen, Wobelin, Ballenftadte. Dit diefen verbanden fich fpater bie nach ber Unterbrudung von Mainz fluchtigen Mainzer Patriziergeschlechter, Die jum Jungen, Sumbracht, Landed, Genofleifc, Gelthus gur jungen Men, Fürstenberg, Lichtenstein, Reifen, Gulbenschaf, Rosenberg und andere, und machten balb in. mehreren, balb nur noch in zwei großen Saufern (Lime purg und Frauenstein) bas gesammte Patrigiertorps aus.

Diefes Bergeichnig ber alten Frankfurter Geschlechter führt und ju einigen fritischen Bemertungen, welche wir bier zu machen nicht unterlaffen tonnen. Zuerft geben bie Rabmen ber meisten beutlich zu ertennen, bag fie entweber von ben benachbarten Orten, & B. Efcborn, Dors. telweil, Erlebach, Ginheim, Sepfenstamm, Maffenheim ic. geburtig, ober bort noch mit Stammgutern anfägig, von fenen alten Freiherren waren, welche Seinrich I. in Die Darunter beweisen aber . Stabte in gieben vermochte. wieder einige andere Nahmen, z. B. bie von Sobenhaus, . Sachsenhausen, Abler, Fronhof, Granich, an ber Bruck, Storfelein zc. daß biefe ihren Stammfig ursprunglich in . Frankfurt ober Sachsenhausen selbst gehabt haben muffen. Ferner findet man von allen biefen verfchiedenen Gefchleche, tern, außer ben von Glauburg und holghaufen, feines

mehr, welches sich bis auf unsere Zeiten in einem ober dem andern der beiden Abelshäuser (Limpurg oder Frauenstein) erhalten hatte; und endlich sühren die von Frosch, Rebstot, Reyser zc. Rahmen, welche man auch in dem Patrizierverzeichnisse von Mainz antrisst. Diese Bes merkungen rechtfertigen das, was Kirchner bei Ansührung des obigen Berzeichnisses in einer Kote sagt: » daß auch der eifrigste Geschichtsforscher mit seinen Untersuchungen hier nicht weiter als die in das zwolfte Jahrhundert mit Gewishelt hinaussteigen könne. «

Die Zünste entsprangen aus den Handwerkern und Künstiern, welche sich schon um den Kaiserpallast Karls des Großen angesiedelt haben mögen. Die altesten davon waren jene der notthigsten Handwerke, als der Backer, Metger, Wolkenweber, Schuster, Schmiede, Löher, Fischer, Garts ner, Bender und Kummeter oder Sattler. Die Kaussleute waren noch nicht zünstig und ein großer Theil das von wurde die Gadenleute genannt. Man sindet daher schon im zwölsten Jahrhundert die Zünste Theil an der Ragierung nehmen, und sowohl im Nathe als auch auf den Schössenstühlen wirksam. Bei der Entstehung des rheinischen Bundes theilten sie schon mit den Alten das Stadtregiment.

So ohngefahr war die Berfassung von Frankfurt, als die Aursursten von Mainz dahin die Kaiserwahl verslegten. Wir mussen annehmen, daß zu der Zeit der Umstreis der Stadt sich nicht weiter, als längs der Fahrs gasse, dem alten Graben, der Katharinenpfortt und den großen Kornmarkt erstreckt habe. Das

<sup>1.</sup> herr von Sichard wird hierüber bie beffe Aufklarung geben.

Sischerfeld, das Klapperfeld, die Zeil, ber Rosssengarten, bet Hirschgraben und ber Rossmarkt nebst ben nach Bodenheim, Cschenheim und Friedberg führenden Straßen lagen noch außerhalb der Manern. Obwohl nun bei der Wahl Friedrichs I. nur die vorzügelichsten Erzbischöfe und Herzoge mit ihren Stimmen entsschieden, so strömte doch noch eine Wenge tentschen Bolles gur Wahlstadt, um bei einer so wichtigen handlung wenigstens seinen Beisall durch Schildergeklapper zu geben. Daher erhielt auch der Ort, wo das Voll versammelt war, ben Rahmen Klapperfeld.

Bei ber streitigen Wahl Ludwigs des Baiern und Friedrichs von Destreich war des erstern Partei unterhalb, des andern oberhalb der Stadt gelagert. Das Feld also, wo ersterer sein Lager unter der Stadt aufgeschlagen hatte, wurde jest im Gegenfatz vom Rapperseld, was Friedrich erstürmte, das Ludwigsfeld genannt, a obwohl das ganze Feld rings um Frankfart und Sachsenhausen mit Bolt besetzt war. Die Kurfürsten hatten die Wahl Friesbrichs vermuthlich in einem Zelte worgenommen, welches sodamn für die Zukunft in ein Wahlhaus verwandelt wurde. Als endlich bei den folgenden Wahlen das bewassenet Volftaate einritten, wurde dieser in die Quartiere der

<sup>1.</sup> Bielleicht gehörte er jum Raiserpallaft, bavon noch jest bie Rosen gaß,

<sup>3.</sup> Bielleicht auch Luginsfelb. Giebe Rirchners Gefchichte von

<sup>3.</sup> Dber auch in bem Saale.

Stadt verlegt, und die Wahl in bem fogenannten Con-

Die nach Abgang ber Hobenstaufen ofter vorgenom-" menen Raiferwahlen gogen Boll und Geld aus allen Ges aruben Teutschlands in die Ringmauern von Frankfurt; Runkfleiß, Schiffahrt und Sandel erhielten baburch ein neues Leben. Der Sandwerfer batte in feiner Bertflatte, der Runftler in feiner Kunstfammer und der Sandelsmann in feinem Waarenlager baufige Beftelbung, Arbeit unb . Berdienst. Der Aufenthalt so wieler Fürsten und Raiser machte eine Erweiterung ber Stadt nothig. Make und Saufer wurden verschonert; bie Mauern über einen Theil des Kischera und Klapperfelbes, über ben Rosmartt und Hirschgraben ausgebehnt, und mit neuen Thurmen, Graben und Thoren umgeben. Mit biefer Bergrößerung ber Stadt wollten nun auch bie Burger ihre Freiheiten vergrößert seben. Bei einer jeben Raiserwahl erhielt bie Burgerschaft von bem Gewählten neue Freiheiten, neue Borrechte, neue handelsbegunftigungen. Stolz auf biefen Woblstand und ihre Reichthumer ftrebten jest bie Gemeis neu nach einer gleichen Theilnahme an ber Regierung ber Als namlich im Jahre 1355 Raifer Karl IV. Stadt. nach Italien gezogen war, traten ans einer jeben ber vierzehn Zunfte bie brei altesten und noch andere Zunftige por ben Rath und forberten, wie fie fagten, ihre alten Rechte wieder. Auf folche unerwartete Anmuthungen . nicht gefaßt, tam ber Rath in eine große Berlegenheit. Diese molten die Raufleute (Gabenleute) benuten, und

<sup>1.</sup> Heber das Klapperfeld, den Rofengarten und den Königs fluht bei Wosbach werden die Herren Batton und Bodmann nähern Aufschluß geben.

Sischerfeld, das Klapperfeld, die Zeil, ber Rassengarten, bei Hirschaft aben und ber Rossmarkt nebst ben nach Bodenheim, Cschenheim und Friedberg führenden Straßen lagen noch außerhalb der Mauern. Obwohl num bei der Wahl Friedrichs I. nur die vorzügelichten Erzbischofe und Herzoge mit ihren Stimmen entschieden, so strömte doch noch eine Wenge tentschen Bolles zur Wahlstadt, um bei einer so wichtigen handlung wenigstens seinen Beisall durch Schildergeklapper zu geben. Daher erhielt auch der Ort, wo das Volk versammelt war, ben Rahmen Klapperfeld.

Bei ber streitigen Wahl Ludwigs des Baiern und Friedrichs von Destreich war des erstern Partei unterhald, des andern oberhald der Stadt gelagert. Das Feld also, wo ersterer sein Lager unter der Stadt aufgeschlagen hate, wurde jest im Gegenfatz vom Rapperseld, was Friedrich erstürmte, das Ludwigsfeld genannt, a obwohl das ganze Feld rings um Frankfart und Sachsenhausen mit Bolt besetzt war. Die Kurfürsten hatten die Wahl Friedrich vermuthlich in einem Zelte vorgenommen, welches sodamn für die Zukunft in ein Wahlhaus verwandelt wurde. Als endlich bei den folgenden Wahlen das bewassente Volftaate einritten, wurde dieser in die Quartiere der

<sup>1.</sup> Bielleicht gehörte er jum Raiferpallaft, bavon noch jegb bie Rofengag,

<sup>. 3.</sup> Bielleicht auch Luginsfelb. Sieht Rirchners Gefcifite von

<sup>3.</sup> Dber auch in bem Saale.

Stadt verlegt, und die Wahl in bem fogenannten Con-

Die nach Abgang ber Hobenstaufen ofter vorgenoms" menen Raiferwahlen zogen Boll und Geld aus allen Gegenden Teutschlands in die Ringmauern von Krankfurt; Runkfleiß, Schiffahrt und Sandel erhielten boburch ein neues leben. Der Sandwerfer batte in feiner Werfichtte, ber Runftler in feiner Runftfammer und ber Sandelsmann in feinem Magrenlager baufige Befteltung, Arbeit und Berdienst. Der Aufenthalt so wieler Kurften und Raiset machte eine Erweiterung ber Stadt nothig. Plate und Saufer wurden verschonert; Die Mauern über einen Theil Des Kischers und Klapperfelbes, über ben Rosmartt und Hirscharaben ausgebehnt, und mit neuen Thurmen, Graben und Thoren umgeben. Dit biefer Bergroßerung ber Stadt wollten nun auch bie Burger ibre Freiheiten ver-Bei einer jeden Kaiserwahl erhielt bie ardfiert seben. Burgerschaft von bem Gewählten neue Freiheiten, neue Borrechte, neue handelsbegunftigungen. Stolz auf biefen Boblftand und ihre Reichthumer ftrebten jest bie Gemeis nen nach einer gleichen Theilnahme an ber Regierung ber Alls namlich im Jahre 1355 Raifer Karl IV. Stadt. nach Italien gezogen war, traten ans einer jeben ber vierzehn Zünfte die brei altesten und noch andere Zunftige por ben Math und forberten, wie fie fagten, ihre alten Auf folde unerwartete Anmuthungen . Rechte wieder. nicht gefaßt, tam ber Rath in eine große Berlegenheit. Dieso molten die Rauffeute (Gabenleute) benuten, und

<sup>1.</sup> Ueber das Alapperfeld, den Rofengarten und den Königs fluht bei Mosbach werden die Herren Batton und Bodmann nähern Aufschluß geben.

boten ibm ibre Sulfe an, wenn er gebieten murde, baf außer ben Deffen nirgenbe, als unter ben Gaben, Gewand ausgeschnitten werben follte. Der Rath glaubte ben Anmuthungen beiber Theile ausweichen zu muffen, 1md schickte ben Burgermeifter Lut von Solzbaufen nebft ben mei Cooffen Ronrad Lowenstein und hartwig Beif in bie Bunfte, um mit ihnen ju verhandeln. Diese erflarten nun ihre Buniche babin, bag fie acht rechtliche Manner aus ihrer Mitte mablen wollten, welche bei allen Temtern beifiten follten, um aufzuseben, wobin bie Stadt-Gelber Dieranf erwiederte der Rath: "Es vermendet murben. swurde bas offentliche Gelb ehrlich und rechtlich verwalstet, wie biejenigen bezeugen fonnten, die von ber Bunfte » wegen zu Rath gingen. « Diefe Borftellung wollte feinem Eingang finden; bie Bunfte bestanden auf ihrer Forberung.

Die Rathsvermandten suchten vor ber Sand Zeit au gewinnen, und wandten fich querft an den kandvogt in ber Betterau, herrn Ulrich von hangu, bann an ben Ralfer felbst, um diefen verworrenen Sandel zu feblichten. Der kandvogt ichien bie Forberungen ber Runfte nicht unbillig zu finden. Er machte zwischen ihnen und bem Rathe eine Rachtung, Rraft welcher bie gunftige Gemeinde jahrlich zwolf Biebermanner bem Rathe vorschlas gen follte, woraus er fich feche mablen tonnte, um Rabmens ber Stadt feinen Berhandlungen beizuwohnen: mit bem ausbrudlichen Beifate, bag biefe bes Rathe Beimlichfeiten verbergen mußten. Den Schoffen murbe barin bas Recht vorhehalten, fich felbit' burch freie Babl zu ergangen. Diese Rachtung murbe zwei Jahre fpater, auf Ruthum ber Bunfte, noch babin abgeandert, bag auch fie Die feche, welche bem Rnibe beifiten, mablen konnten. Rur follten es biebere unversprochene Leute fenn.

Rachbem bie Bunfte biefe ihre Forberung erhalten batten, murben fie von Beinze von bem Saale, einem Das trigier aus bem Geschlechte ber Spangenberg, und Anbres Beilegeist, einem reichen Weber, welcher ichon breimal Burgermeifter mar, nebft andern angesebenen Burgern aus den Bunften beredet, ihre Gewalt gegen bie Alten und ben Rath fo ju erweitern und festzugrunden, bag unter ben Burgern aller beleidigende Unterschied wegfallen wurde, und nur bas junftige Burgerrecht fowohl bei Wahlen als Memtervertheilungen Anspruche barauf geben Die Bunfte folgten biefen Rathichlagen ber Unführer, und ihr Uebermuth ging bald fo weit, daß fie - alle bie vom Rathe, welche fich ihnen wiberfesten, miß: handelten, und unter Anführung eines Detgers mit Rabmen henne Wirbel, ben Schoffen Siegfried von Marburg, genannt jum Paradies, gewaltthatig anfielen, weil er die Rechte des Raths vertheidigt hatte.

In dieser Noth entstoh dieser harmackige Patrizier, und suchte die Hulfe des Kaisers nach, dessen Rath und Freund er war. Er wußte die Sache als einen sorms lichen Aufruhr des Pobels gegen die rechtmäßige Obrigsteit zu schildern, und da es ihm nicht an Mitteln sehlte, den Kaiser zu gewinnen, so wurde dem Erzbischose und Kursürsten von Mainz aufgetragen, den Handel zu schlichten und diesenigen Bürger zu strafen, welche sich in diesem Streite gegen Kaiser und Reich vergangen hätten. Der Erzbischof unterzog sich des Auftrags mit Erfolg, weil er dadurch Gelegenheit hatte, den Bürgern von Frankfurt nicht nur seine geistliche, sondern auch seine weltsiche Gewalt sühlbar zu machen. Um Lage vor St. Paulf Bekehrung traf er selbst ein, und richtete die Sache so daß den alten Geschiechtern ihre Borzechte verblieben und

die Anfahrer ber Bunfte entweber an Gelb geftraft, wursben, ober bie Stadt verlaffen mußten.

Durch biese Borfalle wurde zwar die Gewalt der Zünfte eingeschränkt, allein das gemeine Wesen selbst in ein solches Gleichgewicht gebracht, daß die Freiheit und der Wohlstand der Stadt eher dadurch gewinnen als verslieren konnte. Der Rath war in drei Ordnungen oder Banke abgetheilt, woodn die erste Schöffen die zweite Gemeindes und die dritte Handwerksbank genannt wurde. Alle Rathsverwandte waren, was das Stimmenrecht zur Gesetzgebung betrifft, einander gleich, nur hatten die Handwerker darin einen Borzug, daß ihre Stimmen bei der Aemterwahl allein so viel galten, als die der beiden andern Banke zusammen.

Um Donnerstag nach Pfingsten wurden alljabrlich bie neuen Burgermeifter gewählt, beren oft brei, und : zwei bavon auch aus den Handwerkern, genommen waren. Der Stadtschultheiß wurde jett nicht mehr von bem Raiser, sondern von dem Rathe eingefett. Er war Bors figer ber Schöffen, führte bas Stadthanner nub theilte mit ben Burgermeistern die bochte Bollziehungsgewalt ber Republik. Jeder Bermaltungsmeig machte ein eignes . Umt aus und batte feine besondern Borfteber, baber auch die verschiedenen Rahmen derfelben, als Rechenmeister, Baumeister, Korstmeister, Spitalmeister, Schubenmeister. Rischmeister 2c. Die ganze Burgerfchaft felbst mar in Vatrigier und Plebejer ober Alte und Zunftige abgetheilt. Bene batten anfanglich mehrere Gefellschaften nach ihren fogenannten Trinfftuben, 3. B. Limpurg, Frauenstein, . Lowenstein, Laberam, Ulner zc. bis ste sich allein auf bie amei ersten, namlich Limpurg und Frauenstein, einschränkten. Der Bunfte Anden wir eine Zeitlang nur vierzebn.

iffe find endlich burch zunehmenden Wohlftand und Bevolkerung auf breißig, in neuern Zeiten auf vierzig, vermehrt worben.

Die Gerechtigkeit murbe immer noch, wie in ben alteften Zeiten, von bem bochften Gerichte verwaltet, und Tein Unsehen erftrecte fich auch außer ber Stabt. Diefe richtete nach herfommen und alten Statuten. wurden zeitlich vermehrt und verbeffert und erfchienen im Jahr 1408 unter bem nicht gang paffenden Rahmen ber Stadtreformation. Außer bem Schoffengerichte und ben Andienzen ber Burgermeifter, mar noch eine Gerichtsstelle ba, um fleine Sandel im Polizeifache gut fcblichten, ber Unter ihnen ftanden bie weltlichen acht Dberftrichter. Michter, welche gerichtliche Ginfabe, Rauf- und Leibvertrage, und bie Ausfertigung ber Scheine beforgten; aber biefe arteten, wie Rirchner bemerft, ju Liftoren berab. Uebrigens hatte bie Billigfeit bes Frankfurter Schoffens raths fowohl im Innern als Aeufern Ruhm erworben. und der blubende Gang bes handels zu biefer Zeit beweis fet schon burch fich felbst eine gute Inftigpflege.

So hatte die Burgerschaft von Frankfurt shre innere Berfassung geordnet; die außere war nicht minder ansehnslich. Durch gludlichen Rauf und Berträge hatten sie ihr Gebiet über mehrere benachbarte Ortschaften, als Obers rad, Rieberrad, Bornheim, Dortelweil, Bons names erweitert, und selbiges durch Bollwerke, Marts thurme, und einen Landgraben befestigt. Mehrere taufend streitbare Manner standen im Rothfalle unter Baffen, und wurden durch tapfere Hauptleute angeführt. Der handel erhöhte die sährlichen Einkunste, und ihre Bundnisse mit den benachbarten Städten am Rhein und

in ber Betternu ichafften ihnen Schut und Unterfichnung gegen ihre Rachbarn.

Darunter waren an ber Zeit bie herren von Kronenberg, Sattftein und Reiffenberg bie gefährlichsten. Diefe tonnten von dem Altfonig berab, wo fie ihre Stammburgen gegrundet batten, Die Landstraße und ben Dain uns Ader maden. Sie waren burch beständige Fehden ju Mus's und Anfallen aufgelegt, ber Reichthum und bie Rachbaricaft ber Stadt jog ibre Raubbegierbe an, und ba jest ber rheinische Stabtebund ben Duth ber Burger eben fo erhoben, als die Gifersucht ber Abelichen gewedt batte, so entsvann fich im Jahre 1380 zwischen Frankfurt und den Kronenbergern eine Rebde, welche ber Stadt hatte verberblich werben fonnen. Die Burs gerschaft von Franfurt harrte namlich schon lange auf eine Gelegenheit, wodurch sie sich an diefer febbeluftigen Ramilie fur fo viele Unbilden rachen fonnte, welche fie biserbulben mußte. Durch die Angabl ber ber von ibr verbundenen Stadte muthig gemacht, jog fie von ihren tapfern hauptleuten und Burgermeistern angeführt ben Rittern bis an den Auf bes Altkonigs entgegen, und trieb auch anfänglich beren vorgeschobene Saufen zurud. Rach vielen einzelnen Gefreten tam es endlich bei Efche born zu einer formlichen Schacht. Die Patrigier, bes Rriegs mebr gewohnt, fochten mit vieler Entschloffenbeit. Much bie Bunfte und gemeinen Burger rudten bebergt ben feinblichen Schaaren entgegen; bas Treffen ichien unents Da tam ber Pfalzgraf Ruprecht, welcher schon bie von Maint, Speier und Worms geschlagen batte, mit vielen Reitern benen von Kronenberg ju Sulfe, und brang auf allen Seiten in bie haufen ber Burger. Ueberrafcht und erschreckt burch ben Anfall fo geubter Ritter trennten biefe

thre Linien, und ergriffen die Flucht. Die Patrizier und Hauptleute wandten alle Lapferkeit und Beredsamkeit an, um die Flüchtigen zum Treffen zurückzuführen; allein die geschrecken Burger suchten die Thore und Mauern ihrer Stadt, und ließen den Feinden das Schlachtfeld, große Bente und viele Gefangene.

Diefe Rieberlage toftete ber Stadt Frankfurt ein wichtiges lofegelb und einen großen Theil ihrer Borger; allein burch bie gunftigen Umftanbe, worin fie ju ber Beit gefett murben, beilten fie balb wieder bie gefchlages nen Wunden. Ihr Sandel batte fich ju ber Zeit fcon über Kranten, Schwaben, ben Ober- und Riederrhein ausgebreitet, bie vielen Reichstäge, welche in ber Stadt gehalten, die Raifermablen, welche barin vorgenommen wurden, batten Gelb und Raufer berbeigebracht. 21ber bie vorzüglichste Quelle ihrer Reichthumer und Betriebsamteit wurden die Meffen, wohin jahrlich zweimal die Raufer und Berfaufer aus allen ganbern Teutschlands und der Fremde tamen. Schon gegen bas vierzehnte Jahre bundert find biefe fo wolf. und maarenreich gewefen, baf Frankfurt von gleichzeitigen Schriftstellern nicht obne Grund ber hauptmartt von Tentidland genannt wurde. Dazu tam noch, daß balb nach ber Unterbruchung von Mains burch ben Ergbischof Abolph II. die edelsten und reichten Buger biefer Stadt fich nach Frauffurt geflüchtet, und babin ben Sandel gezogen hatten, in beffen Befit fie bisber burch ihre berrliche Lage an zwei großen Fluffen Um aber biefe Begebenheit umftanblicher angeben gu tonnen, muffen wir gur Geschichte von Daing gurud. tommen, worin eigentlich ihre Urfachen aufgefucht werben fonnen.

## Verbefferungen.

- Beite 181. Zeile 4 und 5 von unten muß ftatt zu unserer lies ben Frau, zu St. Johann und Guibo, zu St. German und zu ben Allerheiligen geset werden: zu unserer Lieben Frau, zu ben Allerheiligen, zu St. Jos hann und Guido und St. German.
  - 201. 6. ftatt Beinrich I. Emmerich.
  - 215. 2. von unten fatt Lothar I. Beinrich VI.
  - 304. 3. ftatt Arnftein I. Arneburg.
  - 333. 5. von unten ftatt Bilbelm I. Eubwig.
  - - 3, ftatt Eubwig I. Bilbelm. Giehe bie Stammtafel Seite 329.
  - 337. 13. soll vor Maximus noch Martinus stehen, welcher auf dem Concilium zu Sars bica war. Siehe ersten Theil Seite 93.
  - 345. 6. foll bei Sibonius noch bie Rote beigefügt werden: Einige Geschichtschreiber halten seinen Borfahrer Ruts harb für ben ersten Biebererbaus er von Main?
  - 351. 15. flatt wie iene von Friglar l. wie jener von St. Johann in Friglarie.

F 1991